

no 80 1440

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY

Dr. Ed. Gaccolity /,

fo 1/2:

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation

## Sammtliche Gedichte

von

Christian Friedrich Daniel Schubart.

Dritter Band.

Frankfurt am Main Verlag ber Hermannschen Buchhanblung 1825.

## PTZ510, SSAIT Bd. 3

# Vorwort.

Das dritte Bandchen der Schubartischen Gedichte erscheint mit drei Zugaben, über welche hier Einiges zu bemerken ift. Der Lebensabriß ward von der Berlagshand= lung mir übertragen, und ich habe mich Diesem Beschäfte mit Liebe unterzogen, wiewohl es schwer ist, über einen Mann, den man weder personlich gekannt, noch in der Gegend seines Wirkungskreises ge= lebt hat, sich dieser Leistung also zu ent= ledigen, daß die Beurtheilung beffelben für die Geschichte unwandelbar vestgestellt

werde. Indeß durfte ich bei den Quel= len, die mir hiebei zu Gebote standen, mit Beruhigung an das Werk gehen: die Art, wie sich Schubart selbst, und hernach sein Sohn ihn dargestellt, war mir Burgschaft genug, daß unter solcher Führung das Gemalde nicht durchaus miß= lingen konne. Da unn meines Wiffens fein fremdartiger Zug hinzugekommen ift, darf ich hoffen, den Freunden des ver= ewigten Dichters einigermaßen Genige geleistet zu haben. Die zugefügte kurze Beurtheilung der Gedichte und Chronik Schubarts dagegen gehort auf meine Rech= nung: sie soll als ein flüchtiger Entwurf nur den Unspruch machen, die Abstufun= gen von Schubarts dichterischem Verdienste angedeutet und seinen vorzüglichen Ruhm als Volksdichters und Volksschriftstellers ge= bührend herausgehoben zu haben. Könnte der beigemischte Tadel einzelne auf Liebe und Gewohnheit gegründete Ansichten verzleßen, so bitte ich daran zu denken, daß ein ästhetisches Urtheil von objectiven Grundsäßen ausgehen muß, und während es Bedacht zu nehmen hat, daß es von dieser Seite sich zu rechtsertigen wisse, die subjectiven Motive der Achtung und Neizung auch für ein unvollkommenes Werkungung auch für ein unvollkommenes Werkungung auch für ein unvollkommenes Werkungung seitelbst von ganzem Herzen theilen kann.

Die Maxime, zur Schilderung eines schriftstellerischen Lebens wo möglich Drisginalpapiere, aus denen der Character und die Ansichten der Person unmittelbar sprechen, aufzusühren, ist in unserer Tasgen so anerkaunt, daß die häusigen wörtzlichen Stellen aus Schubarts Selbstbios

graphie keiner Entschuldigung bedürfen. Wünschenswerth wäre allerdings gewesen, daß aus Schubarts Correspondenz einzelne Ergänzungen hätten hinzu kommen könznen: dergleichen Quellen waren mir aber nicht zugänglich.

Um der Vollständigkeit willen sind die Gedichte beider alteren Frankfurter 2lus= gaben in dieser Sammlung vereinigt wor= den, so daß auch was Schubarts Sohn in der von ihm beforgten zuruckgelegt hat= te, hier wieder erscheint. Hiezu schien die bemerkbare geringe Consequenz, welche man bei jener Sonderung genbt ficht, zu berechtigen. Auch ward in der Regel die Lesart der älteren von Schubart selbst ver= austalteten Ausgabe als achter vorgezo= gen. Mur fehr felten ift eine gar zu starke metrische Sarte ober ein dem Geschmacke gar zu sehr widerstrebender Unsdruck durch eine gelinde Uenderung beseitigt worden.

Das Verzeichniß der Schriften Schu= barts wie der nach ihm vorhandenen Vild= nisse verdanken die Leser der Sorgfalt und gütigen Mittheilung eines würdigen Ver= ehrers des Dichters, Herrn Pfarrers Al= bert Wehermann zu Würtingen im Ko= nigreiche Würtemberg, welchem die Ver= lagshandlung wie der Unterzeichnete hier ihren Dank öffentlich darzubringen sich verpflichtet fühlen.

Schlüßlich sieht es die Verlagshand= lung, wie der Unterzeichnete, billig als eine Pflicht gegen das Publicum an, die= ser ihm dargebrachten Ausgabe von Schu= barts Gedichten für die Zukunft jede Aus= stattung zukommen zu lassen, welche zu deren Vervollständigung etwas beitragen tann. Wollten daher Freunde des Dich=
ters, die sich im Besis unbenuster Nach=
richten über sein Leben oder in den
Sammlungen seiner Werke nicht aufge=
nommener Gedichte besinden, falls lestere
nur von ihm selbst nicht verworfen wor=
den sind, sich mit der Verlagshandlung
in Verbindung sesen, so würden diesel=
ben deren und des Unterzeichneten lebhaf=
ter Dankbarkeit versichert seyn dürsen.

Frankfurt a. M. am 11. November 1824.

Dr. M. E. Beber, Professor.

## Inhalts = Anzeige.

## Vermischte Gedichte.

#### Niertes Buch.

| Welmars Lebensfest 1787.                   | Seite | 3.  |
|--------------------------------------------|-------|-----|
| Dem blinden Flötenspieler Dulon 1788       |       | 5.  |
| Un den Frieden 1788.                       |       | 7.  |
| Europa an Mars 1788.                       |       | 8.  |
| Mars an bie Welt 1788                      |       | 9.  |
| Mars an die Weit 1700.                     |       | 10. |
| Zeichen ber Zeit 1789.                     |       | 12. |
| Un die Freiheit 1789.                      |       | 14. |
| 3wei Urnen 1790.                           | _     | 17. |
| Dan Spaigefinte Silary 1700.               |       | 18. |
| Manufaction 1700                           |       | 20. |
| 26 Chronde 1780                            |       | 21. |
| Cai ainam SRotter 1/8U                     |       |     |
| neu Tiebrich Mithelm den Zweiten 1/50.     |       | 22. |
| The sine Raffillentrummer von det stetter- |       | 0.0 |
| thire Rollaires 1789                       |       | 23. |
| Materianh 1788.                            |       | 24. |
| Ton Matriot und der Wellmann 1//3.         |       | 25. |
| Neujahrwunsch eines Knaben an seinen Ba=   |       |     |
| ter 1770.                                  |       | 26. |
| Neujahrwunsch auf dem Munster in ulm 1776. |       | 28. |
| Realantination and dem mention of the      | _     | 31. |
| Un Amalia 1785.                            |       | 33. |
| Un Fr.                                     |       | 34. |
| Der sterbende Patriot 1791                 |       | 35. |
| Der Greis 1791                             |       | 50. |

## Im Volkstone.

| Der kalte Michel 1784                                        | Seire | 30           |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Winterlied eines Schwäbischen Bauerjungen                    |       | 9.           |
| 1783. Schwähisches Bauerntied 1782.                          |       | 42.          |
| Schwäbisches Bauernlied 1782                                 |       | 114.         |
| Eisels Brautlied 1782.                                       |       | 46.          |
| Der Butter in der Ernte 1775                                 |       | 48.          |
| Der Bauer im Winter 1785                                     |       | 50.          |
| Mährchen 1774.<br>Die Bucherer 1788.                         |       | 52.          |
| Die Wucherer 1788                                            |       | 55.          |
| Sultimetherican 1784.                                        |       | 59.          |
| Provisorsied 1784                                            |       | 62.          |
| Provisorlied 1784                                            | _     | 63.          |
| Fischertied 1785.<br>Sörg, ein Schwäbisches Bauerntied 1784. | _     | 66.          |
| Jorg, ein Schwäbisches Bauernlied 1784.                      | -     | 68.          |
| Sundabenties 1788.                                           | -     | 70.          |
| Das Salvavenmadchen 1760.                                    |       | 72.          |
| Wasanentaune 1783.                                           |       | 73.          |
| ver provisor 1783.                                           |       | 74.          |
| Der Schneider 1763.                                          | _     | 76.          |
| Liset an Michel 1783.                                        |       | 78.          |
| wantel an Eisel 1783.                                        | _     | 79.          |
| Branntweinlied eines Schufters 1782.                         | _     | 80.          |
| Gebet eines alten Solbaten um Josephs Ge-                    |       |              |
| nejung 1789.                                                 |       | 83.          |
| Foksan 1789.                                                 |       | 85.          |
| Eurkengesang 1775.                                           |       | 87.          |
| Krewettstied eines Kolonisten 177k                           |       | 89.          |
| Warnung an die Mäbels 1789                                   |       | 91.          |
| Kapiteo 1785                                                 |       | 9 <b>3</b> . |
| Kur den Trupp 1785.                                          |       | 9 <b>6.</b>  |
| Solbatenabschieb 1776.                                       |       | 97.          |
|                                                              |       |              |

## Rleinigfeiten.

| Deutscher             | Spruch.    |       |     |      |     |      |     |   |   |   | Seite | 101. |
|-----------------------|------------|-------|-----|------|-----|------|-----|---|---|---|-------|------|
| Menfchenr             | veisheit   | 178   | 9.  |      |     |      |     |   |   |   |       | 102. |
| Der Deut              | fthe 179   | 0.    |     |      |     |      |     |   | ٠ | ٠ |       | 102. |
| Physiogno             | mit ber    | To    | dte | n fd | hất | bel. |     |   |   |   |       | 103. |
| <b>C</b> r 1788.      |            |       |     | . '  |     |      |     |   |   |   |       | 104. |
| Krantlins             | Grabia     | rift) | -1  | 7 GU | ١,  |      |     |   |   |   |       | 104. |
| Binkenifte:           | ntrost.    | •     | •   |      |     |      |     |   |   |   |       | 106. |
| Binkenister Birtuosen | glűck.     |       |     |      |     |      |     |   |   |   |       | 106. |
| Holland.<br>Thrax 17  |            |       |     |      |     |      |     |   |   |   |       | 107. |
| Thrax 17              | 85.        |       |     |      |     |      |     |   |   |   | _     | 108. |
| Philostora            | rie 1788   |       |     |      |     |      |     | ٠ |   |   |       | 110. |
| Un Minn               | ia 1787.   |       | •   |      |     |      |     |   |   |   |       | 110. |
| Toleranz              | 1787.      |       |     |      |     |      |     |   |   |   | <br>  | 111. |
| Lotterieen            | 1787.      |       |     |      |     |      |     | ٠ |   |   |       | 111. |
| Deutscher             | Freiheit   | Baei  | ft  | 178  | 39. | ,    |     |   |   |   |       | 112. |
| Deutscher Deutscher   | Provin:    | ialn  | oer | th   | 17  | 87.  |     |   |   |   | -     | 112. |
| Der Leber             | issatte 1  | 774   |     |      |     |      |     |   |   |   | _     | 113. |
| Der Wan               | derer ui   | 10 5  | Dec | afi  | 18  | 17   | 76. |   |   |   |       | 114. |
| Der gute              | Sausha     | lter  | 1   | 776  | ).  |      |     |   |   |   | _     | 115. |
|                       | jahres     |       |     |      |     |      |     |   |   |   |       |      |
| Un die sti            | îmme I     | ris.  |     |      |     |      |     |   |   |   | _     | 116. |
| Un Mark               | olf        |       |     |      |     |      |     |   |   |   |       | 116. |
| Un Lips.              |            |       |     |      |     |      |     |   |   |   |       | 117. |
| An Crisp              | uŝ         |       |     |      |     |      |     |   |   |   | _     | 117. |
| Un Mops               |            |       |     |      |     |      |     |   |   |   |       | 118. |
| Un Sußli              |            |       |     |      |     |      |     |   |   |   | _     | 113. |
| Meinem                | Freunde    | 3.    |     |      |     |      |     |   |   |   | _     | 119. |
| Meinem an Mein        | Mäbdier    | 1.    |     |      |     |      |     |   |   |   |       | 120. |
| Un Herri              | Grobia     | 'n.   |     |      |     |      |     |   |   |   | _     | 120. |
| Recipe fű             | r einen    | Bie   | rn  | irt  | b.  |      |     |   |   |   |       | 121. |
| Der Rup               | Ferstecher | na    | ď   | ber  | ້າງ | Mol  | be. |   |   |   |       | 121. |

| Un Ihro Gnaden                                 | Geite | 122.    |
|------------------------------------------------|-------|---------|
| Un Mops,                                       |       | 123.    |
| An den Verleger Pak                            |       | 123.    |
| Prosit                                         |       | 124.    |
| Un Grob                                        |       | 125.    |
| Un den vornehmen M                             | _     | 125.    |
| An Dubelbum                                    |       | 126.    |
| Un meinen Freund                               |       | 126.    |
| An Tilla                                       |       | 127.    |
| Renjahrsseufzer eines Stubenten                |       | 127.    |
| Un Wind                                        |       | 120.    |
| Un Harpar                                      |       | 120.    |
| Liebe im Rerker                                |       | 130.    |
| Die goldne Zeit                                |       | 131.    |
| Gellert's Grabschrift 1770                     |       | 133.    |
|                                                |       | - (7/3* |
|                                                |       |         |
| Schubart's Leben                               |       | 135.    |
| Vollfländiges Verzeichniß v. Schubarts Schrif- |       |         |
| ten, wie fie einzeln berausgekommen.           | _     | 300,    |
| Verzeichniß aller in Kupferstich vorhandenen   |       | 3,0,    |
| Bilbniffe bes Dichters Schubart                |       |         |

## Vermischte Gedichte.

Viertes Buch.



## Welmar's Lebensfest.

Edler Welmar, als dich wonnelachelnd Deine Mutter auf die Urme nahm, Und dein Engel, Himmelslüfte fachelnd, Auf die Erde dich zu schüßen kam;

Ach, da hat aus seines Lichtes Klarheit Dich der Wesen Urgeist angeblickt, Und in deine sanste Seele — Wahrheit Und Gefühl des Schönen eingedrückt.

Darum glanzt von beinem Aug' herunter So viel Menschenwurde. Darum gluht Dir der Denkerblick, wenn er die Wunder Seines großen Bilders strahlen sieht.

Darum seufzt dein Herz in seinen Tiesen — Ach! nach Wahrheit, Wahrheit seufzt es nur. Und neit Tritten, die die Pfade prufen, Wandelst du auf hoher Weisheit Spur.

Darum schaurst du Wonne, wenn das Schone Deine reingestimmte Seele rührt, Und durch Dichtung, Saulen, Farben, Tone Dich zum Urbild aller Schonheit führt. Darum naßt das Mitleid deine Wangen, Wenn du Menschen um dich elend siehst, Arm, verachtet, elend und gefangen — Und um sie vergebens dich bemuhst.

Welmar! ha zu gut für diese Erde, Wo die Wahrheit fummerlich gedeiht, Wo der Schönheit himmlische Gebehrde Jeder Kruppel Galliens bespeit;

Ha, zu gut für theurerkaufte Gnaden, Wiel zu edel für ein höfisch Fest, Wo der Fürst an einem seidnen Faden Seine Pantim's vor sich tanzen läßt;

Auch zu gut-für eine Welt, wo Spotter Höhnisch lachen der Religion, Und wo Könige zum Gott der Götter Trogend sehn von ihrem Leimenthron;

Wo die Tonkunst, deine traute Schwester, Jammert unter welscher Tyrannei, Wo so mauches schallende Orchester Harmonie verkennt und Melodei.

Guter Himmel, hast du keine Hutte Für den theuren, auserwählten Freund, Dessen Auge beim Verderb der Sitte Und beim weibischen Geschmacke weint? Reine Hutte, drinn er Wahrheit finden Und getreu der Wahrheit leben kann, Und, beweht vom Silberduft der Linden, Wandeln auf der Schönheit Rosenbahn?

Ach, die Hutt' ift, Welmar, nicht hienieden; Droben, Welmar, ist die Hutte nur. Dorten erst, dort wandeln wir im Frieden Auf der Wahrheit und der Schönheit Spur.

## Dem blinden Flotenspieler Dulon

auf die Reise.

Du guter Dullon, flage nicht, Daß Nacht umflort dein Ungesicht; Haft du nicht tiefes Herzgefühl? Nicht zauberisches Flotenspiel?

Hond dennoch sang er Ilium, Und des Odusseus Wanderschaft Mit voller Schöpfer-Geisteskraft. Blind saß ber Zeltenbarde da, Und sah — was kanm ein Dichter sah. Den Sturmen gleich des Ozeans, Erscholl die Harfe Offians.

Milton sah blind die Engelschlacht, Das Chaos und die Hollennacht; Und malte, ohne Augenstrahl, Der Weiber schönes Ideal.

Und Pfeffel, ohne Somenschein, Dringt in das Reich der Fabel ein; Und seine Geißel fühn und stark, Trifft bose Fürsten bis aufs Mark.

Die Lichtberaubte Paradie fi Schwingt ihre Saiten so gewiß, Daß vor der Macht des Genius Der Hörer wonneschauern muß.

Gar gut ist Gott, der und gemacht: Deckt er den außern Blick mit Nacht, So schärft er, zu der Seele Glück, Mit hellerm Strahl ben innern Blick.

Drum, guter Dulon, klage nicht, Daß Nacht umflort dein Ungesicht. Gott gab dir tiefres Gerggefuhl, Und Zauber in dein Flotenspiel. Dulon, Dulon, freue dich, Einst offnen beine Augen sich, Dann siehst du Gottes Herrlichkeit — Und flotest ihm aus Dankbarkeit.

#### Un den Frieden.

Friedensgottin, komm, ich flehe Dir mit hochgehobner Hand, Komm herab von deiner himmelshohe, Dich bedarf mein armes Baterland.

Sieh im Malenmonde wollen Heere ziehen in das Feld. Wie sie schon die Augen blutig rollen, Zu verheeren eine ganze Welt.

Freude flieht vor Mavors Rufe, Der sich Schlachtendurstig naht; Seiner friegerischen Rosse Hufe Stampfen, knicken unfre Frühlingssaat.

Blumen sterben, wo die Sohle Eines erznen Kriegers geht; Traurig liegt das Röschen, die Viole, Jedes Blumchen auf zertretnem Beet. O so komm, du Friede, nieder, Sanftige der Krieger Sinn. Sausend Deutsche, alle brav und bieder, Grußen dich, du Himmelb-Königin.

### Europa an Mars.

Tritt nicht so stolz einher, des Orkus schwarzer Bote,

Tritt nicht so hoch und stolz daher! Und suche Menschenopfer — dem Tode Beweiht zu Land und Meer.

Dich haßt ber Himmel; denn du bift ein Ungeheuer; Haft deine Luft an wilder Wuth, Um praffelnden, Huttenzerstörenden Fener, Und am zischenden Blut.

Wenn Schaaren vor dir friechen, wie Gespenster Von Gram und Hunger zur Sede gedrückt, Und wenn der arme Greis durch Schindelfenster Gen Himmel um Erbarinen blickt;

Wenn dich verfluchen Friedgewohnte Burger; Und nennt dich Mutter und Braut Morder des Sohns, und Brautigamswurger: So lachst, so spottest du laut. Denn dich ergobt ein Schlachtfeld voller Leichen, Und der Berzweiflung vorgeprefter Blick. Der Sterbenden-Blutathmen, Rocheln, Reuchen -Ift deinen Ohren Musik.

Doch harre nur, der Thronengott im Himmel Schwingt schon den Donner Rachevoll, Der, Mörder, dich im Sturmgerimmel In Orfus wälzen soll.

## Mars an die Welt.

D last mich gehn, ihr Herrn Poeten, Die Welt hat's Schütteln boch vonnothen. Sie ist so wunderwinzig klein, Zu aufgeklärt; zu überfein.

Es wurden selbst der Deutschen Knochen In kurzer Zeit zu Brei verkochen, Wenn ich nicht selbst Tuiskons Land Durchrüttelte mit erzner Hand.

Drum flucht mir nicht, ihr herrn Poeten, Mich hat die Welt gar hoch vonnothen: ' Klein wird sie in des Friedens Schook, In meinem aber wird sie groß.

## Zeichen der Zeit.

(1789.)

"Des Simmels Gestalt wift ihr zu beurtheilen: Aber bie Zeichen ber Zeit prüfet ihr nicht." Ehriftus.

Debt eure Hande, ihr Erdebewohner, Hebt sie zum hohen gewaltigen Throner Eure gefalteten Hande empor! Weinet dem Schwinger des Donners Eure Empfindungen vor.

Zornig erbliekt Er die sündige Erde. Engel des Todes mit ernster Gebehrde Hat Er vom Throne heruntergesandt, Strafende Schwerter und Nuthen Tragt ihre machtige Hand.

Blutgeschren brüllet am Osten und Norden! Zahllose Streiter, gedungen zum Morden, Heben die nervigen Arme voll Wuth. Blut färbt die Scholle der Erde, Röthet die Welle der Fluth. Grausamkeit wandelt mit Blicken des Tigers
Schnaubend nach Leichen, zur Seite des Kriegers;
Tropfelnde Kopfe verbleichen am Speer.
Wieherer hauen wie Flammen
Unter dem tobenden Heer.

Abet, der wilden Verzweiflung Geselle, Aufruhr, der schwärzeste Damon der Hölle, Schwingt dort die Fackel in Schwefel getaucht. Ha, wie sein Mordstahl vom Blute Großer Gemordeten raucht!

Grimmig empört sich das Gallische Sten, Bürger ergreisen die Waffen und tödten. — Hört, wie des Aufruhrs Trommete erschallt! Unter den Fäusten der Wüther Beugt sich die Königsgewalt.

Freiheit! so donnert's von Gauen zu Gauen. Und die Gewaltthat mit eisernen Klauen Malmet gethurmte Pallaste zu Sand. Mächtige Frevler verröcheln Unter der Rächenden Hand.

Freiheit! herunter vom Himmel gekommen, Hohe Gespielin der Weisen und Frommen!
Edleren bringst du nur Segen und Ruh'; Aber ein Schwert in den Handen
Rasender Bolker bist du.

Fert aus dem Drange tes wilden Getimmels! Seht ihr's? da berfien die Schläuche des Hummels: Ströme verwüsen die Felder im Jorn. Dorten am Gipfel der Weide Faulet ernährendes Korn.

Gett, but bu nube die Bolfer gu bulben? Sind sie zu Bergen gethurmet die Schulden? Rufter die firafenden Denner bu schon? Tonet bes Weltgerichts Gloefe Bald mit gewaltigem Son? —

Rufe die Engel bes Tobes jurude! Lachte uns wieder mit segnendem Bliefe: Bater, sieb weinende Amder vor die. Sprich ju den tebenden Bolfern: " Bolfer, sept fille por unr! «

## Un Die Freiheit.

D Freiheit, Freiheit! Getres Schoof entifiegen, Du aller Wesen seligikes Bergnügen, Un tausendsachen Wennen reich, Machft du die Menichen Gottern gleich. Wo find' ich dich, wo hast du beine Halle? Damit auch ich anbetend niederfalle; Dann ewig glucklich — ewig frei Ein Priester deines Tempels sen.

Einst walltest du so gern in Deutschlands hainen, Und ließest dich vom Mondenlicht bescheinen, Und unter Wodanseichen war Dein unentweihtester Altar.

Es founte Hermann sich in deinem Glanze, An deine Eiche lehnt' er seine Lanze, Und ach, mit mutterlicher Lust Nahmst du den Deutschen an die Brust.

Bald aber schenchten Fürsten deinen Frieden, Und Pfaffen, die so gerne Fesseln schmieden; Da wandtest du dein Ungesicht — Wo Fesseln rasseln — bist du nicht.

Dann flogst du zu den Schweizern, zu den Britten; Warst seltner in Pallasten, als in Hutten; Auch bautest du ein leichtes Zelt Dir in Kolumbus neuer West.

Und endlich, allen Bolfern zum Erstaumen, Als hått' auch eine Göttin ihre Launen, Hast du dein Ungesicht verklärt Zu leichten Galliern gekehrt.

#### 3 wei Urnen.

I.

Dier schläft Elisa Ein Engel in weiblicher Bildung Burtembergs Stolz Austriens Hoffnung Bestimmt und werth Die erste Krone der Welt zu tragen Aber ein Bote des Himmels sprach Gebier die Sochter der Liebe Dann stirb Und verkunde den Himmeln Josephs Ankunft.

Die neugeborne Tochter der Liebe Lächelte schon das Licht an Aber Elisa's Hulle Lag stumm und todt Die schone Seele der Ewigkeit Zögling Flog in Duft und Schimmer gekleidet Durch die Himmel der Himmel Und sprach mit Silberlauten Auch Joseph wird kommen Da bot ihr ein Seraph eine Krone des himmels Strahlender, herrlicher dauernder Alls die erste Krone der Welt.

II.

Der Deutschen großer Casar Joseph der Zweite Ruht hier

Doch seine Hulle nur Sein raftlofer Beift

Flog wie Aetherstrahl durch die weiten Raume des Himmels

Die vollendeten guten Herrscherseelen Rickten ihm Beifall

» Du wardst auf dem Throne kein Weichling Sturme ruttelten dich stark

Standest im Felde der Schlacht dem Donner des Brennus

Und der Osmannen Felsenstürzendem Ungriff Des Kömlings Trot hast du gebeugt Berscheucht die Heuschreckenschwärme Betender Wänste

Haft Germania's Sitt' und Sprache geliebt Deiner Entwurfe scheiterten viele Denn ein Mensch warst du Konntest nicht sprechen wie Gott

Sey Licht — und Licht wird Doch manche von dir gefate Cichel Wird berften keimen aufstreben Von deinem Sternenfig wirst du Mit des Pflanzers Wonnen erfüllt Niederblicken auf der Ciche Wipfel."

So sprach Rudolph der Habspurger Uhnherr Und Theresia kam umarmte den Sohn Alber Elise zittert' Ihm entgegen Nahm ihn bei der Strahlenrechte Ging vorwärts und rief durch die Himmel Da ist Er

Der große Dulder auf dem Throne Der lauter predigte als Salomo Daß Allles eitel sey Mein Joseph — da ist Er Ihr Geister vollendeter Gerechten Rehmt ihn auf.

## Der dreizehnte März.

Eine Phantafie. (1790.)

Es fenrte Joseph jungft im Paradiese Sein Lebensfest zum erstenmal, Und Krang, Theresia, Elise

Begrüßten ihn im neuen Sonnenstrahl.

Da fab in der Berklarung Lichte

Die große Seele sie und sprach: » Wie wohl ist mir! O Bater, Mutter, Nichte,

Wie wohl ist mir! ach, fühlt mir's nach!

Mich wirft nicht mehr mit wildem Tofen

Des ersten Lebens Woge hin und her.

Die Sügellasten armer Großen

Ermuden meinen Geift nicht mehr.

Mein abgequalter Leib ruht beinem an ber Geite,

Therefia, in ftummer Gruft.

O, mich durchschauert schon die Ahndung jener Freude, Wenn diese Leiber Gott herauf ins Leben ruft. —

Wie lieblich lachelt mir der Paradiesesmorgen!

Go fenrt' ich auf der Welt nie meinen Werbetag,

Ach, dort wo unter taufend herricherforgen

Mein Leib fo fruh - boch nicht mein Beift erlag.

Last une, umftromt von diefen Morgenrothen,

Bestrahlt von diesem Sonnengold,

Schubart's Ged. III. Bd.

Auf jenem Cebernhügel beten Fur Destreich und für Leopold. « Sie knieten, beteten; als sie gebetet hatten, Da sauselt' es im Cedernschatten:

» Ich bin der Herr! Bin Euch, bin Leopold, Bin Destreichs Saamen ewig hold. «

## Preußenlied.

So zieht denn hin ins Ehrenfeld, Den alten Preußen gleich! Britz schaut aus seiner Somenwelt Herab, und segnet euch?

Auch Kriedrich Wilhelm geht voran, Mit edlem Muth erfüllt. Ihn deckt auf seiner Heldenbaln Der Borsicht Wunderschild.

Karl, Mollendorf, dies Heldenpaar,? Bieht auch mit euch in Streit. Beigt nur im Wetter der Gefahr, Daß ihr noch Preußen send. Seht nicht der Feinde Menge an, Denkt nur an Tod und Sieg! Habt ihr nicht Wunder einst gethan Im siebenjähr'gen Krieg?

Wenn's um euch fracht, wenn's um euch blist: So weicht nicht, denket doch: Der Gott, der damals euch beschüßt, Der alte Gott lebt noch.

Des alten Frigen Geist ist ja Um euch; wenn's um euch weht; So ist er da, so ist er da, Und rust: » Thr Preußen, steht!

Die Feinde haben große Macht, Doch ihr habt großen Muth. Kein Preuße scheut die finstre Schlacht, Kein Preuße schont sein Blut!

So geht den großen Siegestauf! Wer im Getummel fallt, Deß schone Seele nehm' ich auf In meine Sonnenwelt. «

### An Chronos.

Chronos, auf dem Wolfenwagen, Den des Himmels Sturme tragen, Der bald dunkel, bald verklart Durch der Welten Raume fahrt!

Deine Sonnenrosse stampfen, Deiner Raber Speichen dampfen, So bestüget eilest du Deinem großen Ziele zu.

Hoch bliefft du aus beinem Himmel Auf der Sterblichen Gewinnmel; Schreibst die Thaten in ein Buch, Bald zum Segen, bald zum Fluch.

Laß mich nur ein Blattchen lefen Von der Menschen Thun und Wesen. Chronos sprich, ich frohne dir: Welche Botschaft bringst du mir?

#### Bei einem Wetter.

Wolkensammler, der im Himmel thronet, Der so gerne seine Menschen schonet, Sprich zum Wetter, das uns droht: Werde Segen, und nicht Tod!

Unter mancher Strofbedeckten Sutte Binfelt ja des armen Waifen Bitte: Straf uns nicht in deinem Born, Vater, laß uns unser Korn!

Wenn die schwarze Wolfe Donnertrachtig Unfre Saaten zu verwuften, machtig Ueber unfre Gauen zeucht; Uch so werde sie verscheucht.

Winke, daß ein Schlauch die Wolke werde, Segen zu versprüßen auf die Erde; Leuchte mit des Bliges Licht Frrenden — nur tödte nicht.

Standest du nicht auf dem Negenbogen Einst vor Noah? sprachest: Euch gewogen Bleib' ich — Wasserstuthgericht Straf euch Menschen fürder nicht! Laß dies auch von deinem Donner gelten; Spar aufs Weltgericht sein grimmes Schelten; Laß des Hagels schwere Wuth Schmelzen in der Liebe Gluth.

## Un Friedrich Wilhelm den Zweiten.

(Bei feiner Thronbesteigung.)

Zittre nicht an deines Oheims Bilde Mit den eiznen Füßen, mit dem Wodansschilde, Und dem Wetterleuchtenden Gesicht — Friedrich Wilhelm, zittre nicht!

Wenn dein Oheim an die Sterne fireifte, Wenn Er Thaten wie Bebirge häufte, Wenn Er groß im Wetter der Gefahr, Groß im Friedensfäuseln war;

Wenn Er Stadte nahm wie Logelever, Wenn Er warmte fich am Schlachtenfeuer, Und mit Ablerfrallen frumm und scharf Legionen niederwarf;

Wenn der angestaunte Geistkolosse Welten wog in feinem Königöschlosse, Und des Neides, und der Zwietracht Brut Fesselte mit Löwenmuth;

Wenn der große königliche Weise' Herrschend frand in andrer Weisen Kreise; Wenn vor seinem Genius entzückt Schöpfergeister sich gebuckt:

So betrachte ruhig den Giganten, Schau dem Großen, schau dem Albekannten Unverwandt ins Sonnenangesicht — Uber Wilhelm — zittre nicht!

# Auf eine Bastillentrümmer von der Kerkerthüre Voltaire's.

(bie bem Berfaffer von Paris geschieft murbe.)

Dank dir, o Freund, aus voller Herzensfulle Für die Reliquie der greulichen Bastille, Die freier Burger starke Hand Zermalmend warf in Schutt und Sand. Zertrummert ist die Schauerklause, Die einst, o Voltaire, dich in dumpfe Nacht verschloß. Rein Holz, kein Stein, kein Nagel bleibe von dem Hause, Wo oft der Unschuld Zahre sich ergoß!

Drum, Biedermann, empfange meinen Segen Für diese Trummer, die bu mir geschickt; Sie ist mir theurer als ein goldner Degen, Womit einst ein Tyrann die Freien unterdrückt.

#### Vaterland.

D Baterland, Baterland, Wie steigend und allschattend Ift deines Ruhmes Wipfel!

Un Winfelds Knochenbache Erthurmteft du von Romerschabeln Ein Wolfenstrebendes Denkmal dir.

Romulus eiserne Sohne Malmten die Bolker; Du aber packtest Roma, die Troperin, Um blutigen Haarschådel, -Und tratst der Bolkerzahmerin Hoch und stolz auf den Nacken.

Auch Hildebrands weitstrahlende, Wie rächende Blige drohende Krone — Verlischt in Wodans Waldnacht.

Daterland, Baterland, Wenn der Weltreiche Aeser um dich liegen; Dann noch wirst du stehen — und herrschen!

# Der Patriot und der Weltmann.

"Wie lieb' ich dich, mein Baterland, Wo ich den ersten Odem zog, Und frische Lufte athmete; Wie lieb' ich dich! wie lieb' ich dich! « So sprach ein deutscher Biedermann, Und Thranen flossen vom Gesicht. (Oft weint' ich in der Mitternacht Auch solche Thranen — Gott, du weißt's!) The hort' ein Weltmann, kalt wie Schnee, Nahm Schnupftobak und lächelte.
Was Baterland? Haha, ha, ha!
Mir ist, weil ich erfahrner bin,
Die ganze Welt mein Vaterland.
Wo für mich Brod und Chre ist,
Da ist mein Vaterland! — Der Deutsche Sprach biedermannisch, keck und kalt:
So schlägst du mit geballter Faust
Die eigne Mutter, die dich tränkte,
Ins Angesicht? — Undankbarer!
Hat jene Dirne dich gesäugt,
Der du die geilen Lippen kusses?
Fleuch hin zur Krippe, draus du frisst,
Und nenne sie dein Vaterland.

## Neujahrswunsch.

eines Anaben an feinen Bater. 1770.

Dank dir, o Himmel, festlich laute Wonne! Noch lebt dein Liebling, mein Papa. So dacht' ich heut, als ich empor zur Sonne Mit ihren ersten Strahlen sah.

Wo ift der Knabe, der die Freude Des jungen Herzens ganz versteht, Wern er voll Inbrunft an der Seite Des hoch geliebten Baters steht?

Wor einem Bater, der die Tugend Und Weisheit in der Seele tragt, Und dessen Busen unfrer Jugend Boll Zartlichkeit entgegen schlägt.

So steh' ich hier! — Ich armer Anabe Empfinde meine Schwäche heut, Denn ach, wo find' ich eine Gabe So groß wie meine Dankbarkeit?

Doch Bater, nein! du forderst statt der Gaben Ein treues kindliches Gemuth, Worm dein Bildniß eingegraben, Und wo Entschluß zur Tugend gluht.

Drum will ich mich zu Gott erheben: "Mach mich gehorfam, gut und treu, Daß ich in meinem ganzen Leben Des besten Baters wurdig sen.

Gib mir Philotas Heldenliebe, Den Muth des jungen Werdomar; Schenf mir des kleinen Joels Triebe, Fromm mog' ich sepn, wie Nephtah war. Doch — wenn ich nicht in meinem Leben Des Baters Lust und Freude bin; So nimm Gott, was du mir gegeben, Mein Leben in der Bluthe hin. «

# Neujahrswunsch

auf dem Münster. 1776.

Schau hinab, o Gott, auf deine Erde, Sieh der Menschen angstliches Gewühl. Ach, da gibt's, du weißt's ja, viel Beschwerde, Und des Stoffs zu Thranen gibt es viel.

Christen gibt es — die sich scheun zu sagen Daß sie Christus, daß sie Gottes sind; Weise gibt es, die die Thoren tragen, Und mit ihren Seufzern spielt der Wind.

Tugendhafte — Die den Strom der Lafter Fürchterlich vorüberzichen sehn — Auf dem Strome segelt ein verhaßter Wütherich, taub zu der Menschheit Flehn. Greife — die mit dinnen weißen Haaren, Mit des Fluches schrecklichem Gewicht Uch hinunter in die Grube fahren, Denn ihr Enkel ift ein Bosewicht!

Unschuld — die am Todeshügel jammert, Wo der Bater, wo die Mutter ruht; Wie sie da das Todtenkreuz umklammert, Wie sie achzt: » Ach rettet euer Blut! «

Denn sie scheucht der Lusting, der zum Raube Im Gebeinhaus tuckisch sich verbirgt: Wie der Geier, der die fromme Tanbe Selbst auf Tempelzinnen niederwürgt.

Patrioten — die am Eichenstamme Mit gefenktem trübem Blicke stehn: Ach sie sehn mit unterdrückter Flamme Deutsche Sitt' und Freiheit untergehn.

Junglinge — beim dunipfen Traurgeläute Langfam schreitend zu der schwarzen Gruft, — Um die schönste, edelste der Brante Jammert ihre Klage in die Luft.

Nater! alle diese Menschen unten Mussen sterben — deine Engel nicht! Sterben — ach mit heißen offnen Wunden, Zittern vor Berwesung und Gericht. Schöpfer! Bater, ach erbarm dich ihrer, Sieh dies Winmeln deiner Kinder an; Alle brauchen Hulfe; sey ihr Fuhrer Unf des Lebens dornenvoller Bahn.

Sieh, auf dieses Thurmes luft'gen Hohen Bitt' ich bich mit hoch gehobner Hand: Wie bie Eiche tiefgewurzelt stehen Lag nein Vaterland, mein Baterland!

Unsern Kaiser, laß die Fürsten leben Dir nachahmend — ohne blut'gen Zwist; Aber laß sie vor dem Donner beben: Daß din Richter aller Fürsten bist.

Meiß dem Heuchler in der Wahrheit Lichte Seine schwarze Larve vom Gesicht. Aber ist die Larve vom Gesichte, So beschäme — nur verdamm ihn nicht.

Wenn der Wald, wenn Felsen wiederschallen, Frenker, deinen Greuf und deinen Sport; O so tonen dieses Tempels Hallen: " Eine feste Burg ist unser Gott! «

Gib und Dichter, die von Tugend gluben, Die, wie Klopstock, von der Ewigkeit Kuhn den Lichtgewebten Borthang ziehen — Und von Deutscher Biederherzigkeit. Dient das rasche Feuer kuhner Jugend, Dient die Himmelössamme — das Genic Nicht der Wahrheit, nicht der Schönheit, Tugend; So verlösch' es! so vertilge sie!

Starf den Miden, der des Lebens Plagen, Seine Lasten vuldet — friedsam still; Donner sollen den Tyrannen schlagen, Der des Schweißes Frucht ihm rauben will!

Gib dem Mangel Speise', Trank und Hille, Gib dem Armen — ach mir bricht das Herz — Gib dem Armen von des Reichen Fille, Lindre du des muden Pilgers Schmerz.

D dann wolbt sich ruhig einst der Hügel Meines Grabes über mir: o Glück! Laß ich doch, beweht von Gottes Flügel, Dich, du liebes Baterland, zurück.

#### Un Umalia.

Umalia, reißend wie Cypria war, Als sie eine Welle des Meeres gebar. Sie schlüpfte aus silbernem Schaume empor, Begrüßt von der Gotter olympischem Chor. Nun stand am Gestade das himmlische Rind, Es spielte in goldenen Locken der Wind; Und ihren weiß schinmernden Huften entschwebt Der Gurtel aus zauberischem Liebreitz gewebt.

Amalia, schau in der Gottin dein Bild! So himmlisch geschaffen, so lächelnd, so mild; So still in der Große, so hoch in der Ruh', So reißend im Schleier der Schönheit bist du.

Du bist zwar an Liebreitz der Eppria gleich, Doch nicht so empfindsam, für Liebe so weich; So schmelzend, wenn Liebe aus Fühlenden spricht: Amalia — leider! so bist du noch nicht!

Oft hab' ich's empfunden, oft hab' ich's gefühlt, Daß Qualen der Liebe das Herz mir zerwühlt. Ich schaurte — und wies dir mein blutendes Herz; Doch bliebst du, Amalia, harter als Erz.

Wenn Liebe von zitternden Lippen mir scholl, Wenn blutend die flehende Sahre mir quoll; So flohst du der Liebe geheiligtes Band, Und hotst mir als kaltere Freundin die Hand.

Als Freundin? — Amalia, Freundschaft ist gut Bei wachsenden Sahren, und kalterem Blut: Doch — strahlend wie du in der Bluthengestalt; Ihr Himmel, wie ist da die Freundschaft so kalt! Mur Liebe — nur Liebe erweckst du in mir, Die heilige Flamme, wie lodert sie dir! O laß dich erweichen, Amalia, sprich: » Mein Busen empsindet auch Liebe fur dich! «

#### An Fr.

Wenn aus deinen sanften Blicken Wonne für mein Herze fließt, Und dein holder Mund Entzücken In mein Innerstes ergießt: D so tadle nicht die Triebe, Die dein Reitz in mir erregt — Du verachtest sonst die Liebe, Die sich schwer zu rächen pslegt.

Lange streitet in der Stille Die Vernunft und Leidenschaft:
Seh' ich dich, so wird mein Wille,
Und mein Vorsatz hingerafft.
O dies Zweiseln, dies Bemühen
Naubt mir alle meine Ruh'.
Soll ich hoffen, soll ich fliehen
Wenn ich liebe, lieb' auch du!
Schubart's Ged. III. Bd.

Liebe mich, du wirst empfinden Wie durch Zartlichkeit und Treu'— Wenn zwei Seelen sich verbinden, Himmlisch suß die Liebe sep. D da wird uns manche Stunde Unter Ruß und Druck entstiehn, Wenn wir beibe Mund auf Munde Reucs Feu'r zur Liebe ziehn.

Ha, ich les' in beinen Zügen, Daß bein Herz gewonnen ist. Unaussprechliches Bergnügen, Da du nun die Meine bist! Bot' ein König seine Krone Mir statt beiner Liebe an; 2Bahlt' ich dich statt seinem Throne, Der nicht so beglücken kann.

#### Der sterbende Patriot.

Todtengraber, schauste mir ein Grab.
Immer tiefer Sinkt mein liebes Baterland hinab.
Todtengraber, schauste mir ein Grab.
In den alten Eichenwaldern ftand

Einst die Große, Schüttelte ein Wetter in der Hand. — Schreckbar warst du, deutsches Baterland. Aber nun — wie schrümpft die Riesin ein!

Buben lichten Unfrer alten Große Schattenhain; Und das graue Heldenvolf wird flein. Ausfandsliebe, Weiberweichlichkeit,

Freches Anteen Bor dem Modegogen unfrer Zeit Hat dich, armes Baterland, entweiht. Baterland, das mir mein Leben gab, Sieh mich weinen;

Uch, wie tief, wie tief finfst du hinab! - Todtengraber, schaufte mir ein Grab.

#### Der Greis.

(Mach Salomo.)

Die bosen Tage sind kommen; Da sind sie mm die Jahre, Bon denen ich sagen muß: Leer sind sie mir von Freuden! Sonne, Licht, Mond und Sterne Dunkeln um mich; ich sehe nur Wolken, Und hore nur rasselnden Regen. Die Buter meiner Leibeshutte, Die Bande gittern. Es frummen fich die Starfen, meine Fuge. Meine Bahne, die Mühlenmagde, Haben Kenerabend gemacht. Alus den Fenftern der Augen blicken nicht mehr Freundlich lachelnde Beifter. Berschlossen find die Thuren nach der Strafe; Demi vergebens borcht das Ohr nach Vogellaut; Berfiummt find ihm die Tochter des Gefangs. Schwindelnd furcht' ich mich auf dem Sugel, Und schrecke beim Tritt auf ebenem Wege. Gleich dem Mandelbaume blibt mein Scheitelhaar. Un meinem Stabe zusammengekrümmt, Bin ich der Beuschrecke gleich. Bertrocknet ift in mir die Luft. Bald werd' ich beziehen mein ewiges Saus -Und die Rlager werden beflort geben auf den Baffen. -Doch einst wird des Lebens Gilberstrick wieder aeflochten.

Neugeschaffen mein Herz, die gulbene Rugel. Dann rasselt wieder am Nade des Brunnens der Eimer, Und schöpft aus dem Quelle lebendes Wasser. Gefelle dich immer zur Erde, mein Staub; Bist ja mit ihm verwandt. Du aber, mein Geist, Tleugst auf zu Gott, der dich gegeben hat.

# Im Volkstone.



#### Der kalte Michel.

Erzählung.

War einst ein deutscher Junker Im prachtigen Paris; Er wollt' sein Geld in Ehren, Und mit Geschmack verzehren In Frankreichs Paradies.

Auf einmal blieb der Wechsel Ihm allzulange aus. Er schrieb zwar viel naive Und wohlgesetzte Briefe, Doch keiner kam von Haus.

Des Franzmanns Komplimente — Die waren jest nicht groß; Nur die mit vollen Händen Ihr beutsches Geld verschwenden, Sieht gerne der Franzos.

Da war der Junker traurig, Und hångt das Mäulchen schief. Es äugelt ihm ihunder Vergeblich der Burgunder, Er will nur Geld und Brief. Einst schaut er zu dem Fenster Mit dunkelm Blick hinaus; Schon träumt er von Pistolen, Von Mord und Teufelholen: Da kam sein Knecht von Haus.

Gleich schrie er: » Guter Michel, O komm boch 'rauf zu mir! « Der Michel sprach: » Ihr Gnaden! Ein Schöpplein konnt' nicht schaden; Ich weiß kein Wirthshaus hier. «

Der Kerl war nun im Zimmer; Der Junker fragt: » Was Neu's? « Doch Michel fest fich nieder, Labt erst mit Wein die Glieder, Dann sagt er, was er weiß.

» En, denkt doch, gnåd'ger Herre! Der Rabe ist verreckt. Er hatte wenig Futter, Auf einmal fraß er Luder, Bis er davon verreckt. «

» Wer gab ihm so viel Luder? «
Fragt Junker schon gerührt.

» Ha! euers Baters Pferde —
Thr wist's, von großem Werthe',
Die waren halt krepirt. «

» Was, meines Vaters Pferde? «
» Ha! 's ist ja schon bekannt!
The Gnaden, muß nur sagen,
Vom vielen Wassertragen
Verreckten sie beim Brand. «

» Was fagst von einem Brande? « 

» Hm! ja in euerm Haus.

'S ist eben fein Mirakel;

Denn, spielt man mit der Fackel,

So kommt gleich Feuer aus. «

» Uch Gott! mein Schloß verbrannte? «

» Thr Gnaden sagt es gleich.

Mit Fackeln und mit Kerzen

Ist wahrlich nicht zu scherzen,

Wie bei der Mutter Leich. «

» Wie, Michel, meine Mutter? « —

» Ja freilich, sie ist todt!
Sie hat sich halt bekummert,
Und Kummerniß verschlimmert
Das Blut, und bringt den Tod. «

» Wer hat sie denn bekummert? «

» Thr Bater, wie man sagt.
Der hat vor sieben Wochen
Halt das Genick gebrochen,
und zwar auf einer Jagd. «

Der Junfer sich an Schädel Mit beiden Fausten schlug — » War' ich doch nie geboren! — Ha! alles ist verloren! — Verdammter Hund, genug!«

» Ist nicht so arg, sprach Michel, Was braucht's des Larmens da? Ich schwomm', bei meiner Chre, Gleich iso auf dem Meere Fort nach Amerika. «

Und mir nichts, dir nichts, ploglich — Floh er mit ihm davon. Europa bleibt zurucke, Sie machen bald ihr Glücke Beim großen Washington.

# Winterlied eines schwäbischen Bauerjungen.

Madel, 's ist Winter, der wollichte Schnee, Weiß wie dein Busen, deckt Thaler und Hoh'. Horch, wie der Nordwind um's Hauslein her pfeift! Hecken und Baume sind lieblich bereift.

Madel, 's ist Winter, die Bache sind Eis; Dacher der landlichen Hutten sind weiß. Grau und ehrwürdig, im silbernen Flor, Streckt sich der stattliche Kirchthurm empor.

Madel, 's ist Winter. Mach's Stublein fein warm; Get dich zum Ofen, und nimm mich in Arm! Lieblich und kofend, wie rosigten Mai, Führt uns die Liebe den Winter vorbei.

Drehst du mit Fingern, so reinlich wie Wachs, Seidene Faden vom silbernen Plachs, Schuttl' ich die Ucheln dir schafernd vom Schutz, Mache die Nachte mit Mahrlein dir furz.

Mådel, 's ist Winter. O warst du schon mein! Schlüpft' ich ins blabende Bettlein hinein; Rahm' dich, mein herziges Liebchen! in Urm, Tropte dem Winter — denn Liebe macht warm.

#### Schwähisches Bauernlied.

So herzig, wie mein Lisel, Gibt's halt nichts auf der Welt! Bom Köpflein bis zum Küßel Ist sie gar wohl bestellt: Die Wänglein weiß und roth; Ihr Mund, wie Zuckerbrod. So herzig, wie mein Lisel, Gibt's halt nichts auf der Welt.

Diel weicher als die Seide Ist ihr kohlschwarzes Haar, Und ihre Leuglein beide Sind wie die Sternlein klar; Sie blinzeln hin und her, Sind schwarz, wie Bogelbeer. So herzig, wie mein Lisel, Gibt's halt nichts auf der Welt.

Im Dorflein ist kein Madchen So fleißig, wie mein' Braut. Im Winter dreht sie 's Radchen, Im Frühling pflanzt- sie Kraut. Im Sommer macht fie Heu, Tragt Obst im Herbst herbei. So herzig, wie mein Lisel, Gibt's halt nichts auf der Welt.

Auch schreibt sie, 's ist ein Wunder; Jungst schieft sie mir 'nen Brief, Daß mir die Backen 'runter Das helle Wasser lief. Liest sie in der Posiill, So bin ich mauschenstill. So herzig, wie mein Lisel, Gibt's halt nichts auf der Welt.

The follt sie tanzen sehen Das traute Lisel mein! Sie hüpft und kann sich drehen, Als wie ein Wieselein; Doch schleift und tauzt sie dir Am liebsten nur mit mir. So herzig, wie mein Lisel, Gibt's halt nichts auf der Welt.

O, traute Life!! långer Renn' ich nicht hin und her, Es wird mir immer banger, Wenn doch die Hochzeit war'! Im ganzen Schwabensand Kriegst feine treu're hand. O du, mein' traute Lifel, Wenn doch die hochzeit war'!

#### Lisels Brautlied.

Mådels, fagt es laut: Lisel ist 'ne Braut. Michel thut mich heuren, Haus und Hof und Scheuren Sind für mich gebaut; Ich bin eine Braut.

Michel, der ist mein! D wie wird mir senn, Wenn am Dienstag fruhe In die Kirch' ich ziehe? Und wenn Alles schaut Auf die Jungfer Braut.

Wenn die G'meinde singt, Und die Orgel klingt; Wenn mein Ja ich sage Zu des Pfarrers Frage, Und mir schaurt die Haut: Ich bin eine Braut.

Mit dem Hochzeitkranz Gil' ich dann zum Tanz. Hachtett, Geigen, Pfeisen, Muntern auf zum Schleifen, Bis der Morgen graut — Hoh! ich bin 'ne Braut.

Roth wird mein Gesicht, Wenn er mit mir spricht. Wenn er mir am Mieder Krappelt hin und wieder, Schlägt mein Herz so laut: Ich bin halt 'ne Braut.

Wenn's doch Dienstag war'! Sperzle wird so schwer. Schwestern! ist's ein Wunder, Wenn die Backen 'runter Mir ein Zahrlein thaut? — Bin ich doch 'ne Braut!

#### Der Bauer in der Ernte.

The Buben, frisch ins Feld hinaus, Es winken uns die Alehren. Wir wollen auf dem Acker draus Den lieben Herrgott ehren. Hört, wie der Schwalbe Lied so fein Auf unster Rinne klingt, Und wie dies kleine Bögelein So wunderlieblich singt.

Da schaut einmal die Halmen an, Bon tausend Aehren trächtig, Und so viel tausend Körnlein dran; Wie ist doch Gott so mächtig! So gulden, wie mein Korn, ist nicht Des kleinen Ibrgleins Haar. Jeht glaub' ich, was der Pfarrer spricht, Ich seh's ja, es ist wahr.

Die Wölklein ziehen über mir, Wie Lammlein, still vorüber; Du guter Gott! wie dank' ich dir, Mir gehn die Augen über. Er, ber mein Saus mit Trank und Brod, Der mir mein Bieh erhalt; Go gut, wie unfer lieber Gott,

Ift halt nichts auf der Welt.

In einem Orte, weit von bier, Wie wird's da werden theuer! Der hagel fiel, man fagt' es mir, Go groß, wie Buhnerener.

Die guten Leutlein dauern mich In ihrer großen Noth;

Gott weiß, mit ihnen theilte ich Den legten Biffen Brod.

Beut fell' ich einen Fenrtag an, Den lieben Bott zu preisen; Dort fommt ja mein Gevattermann, Der fingt nach allen Beifen.

Belt, Weibchen, gelt, bu fingst mit mir? Ihr Buben, lobet Gott!

Run, G'vattermann, fo fingt und fur: Run danfet alle Gott!

#### Der Bauer im Winter.

Ich leb' das ganze Sahr vergnügt! Im Frühling wird das Feld gepflügt; Da hängt die Lerche über mir, Und singt ihr frauses Lied mir für.

Und kommt die liebe Sommerszeit, Wie hoch wird da mein Herz erfreut, Wann ich vor meinem Acker steh', Und so viel tausend Aehren seh'?

Alsbald die Sicheln dengle ich, Der Grille Lied ergobet mich; Dann fahr' ich in das Feld hinaus, Schneid' meine Frucht, und führ's nach Haus.

Im Herbst seh' ich die Baume an, Schau' Aepfel, Birn und Zwetschgen dran; Und sind sie reif, so schuttl' ich sie. So lohnet Gott des Bauren Muh'.

Jeht ist die kalte Winterszeit, Mein Schindelbach ist überschneit; Das ganze Feld ist freideweiß, Mein Weiher ist bedeckt mit Eis. Ich aber bleib' bei hellem Muth, Mein Pfeifle Toback schmeckt mir gut. Von mir wird mancher Span geschnitt, Wann 's Weible bei der Kunkel sitt.

Die Kinder hupfen um mich 'rum Und singen heisa dudeldum! Mein' Urschel und mein kleiner Hans, Die brehen sich im Schleifertanz.

Und kommt der liebe Sountag 'ran, Zieh' ich mein Scharlachwammes an; Geh' in die Kirch' in guter Ruh' Und hor' des Pfarrers Predigt zu.

Und komm' ich heim, so wird verzehrt, Was mir der liebe Gott beschert; Und nach dem Essen les' ich dann Im Krankentrost und Habermann.

Und bricht die Abendzeit herein, So trink' ich halt mein Schöpple Wein; Da liest der Herr Schulmeister mir Was Neues aus der Zeitung für.

Dann geh' ich heim im Köpfle warm Und nimm mein liebes Weib in Arm; Leg' mich ins Bett und schlaf' froh ein, Kann wohl ein Mensch vergnügter senn?

#### Mährchen.

Es frarb einmal ein Bauerlein, Sein Engel, — hell, wie Sonnenschein, Mit einem guidnen Stabe wieß Dies Bauerlein ins Paradies.

Es ging an den bestimmten Ort Auf einer Morgenröthe fort; Kam an das Thor von Diamant, Und flopste sittsam mit der Hand.

St. Peter hutete die Thur', Und schrie: "Run, wer ift wieder hier? «

»Ich bin ein armer Bauersmann, Der auf der Erde nichts gethan, Als seine Felder angebaut, Mit einem Weibe sich getraut, Die mir zum Stecken und zum Stab 'N Dupend derbe Buben gab.' In meinem Leben gab ich gern Die Steuten meinem gnad'gen Herrn; Ich glaubte, was der Pfarrer sprach, Kam treulich seinen Lehren nach;

Und zahlt' ihn redlich, wie mich daucht, Fur seine Predigt, Bet, und Beicht. Ich starb. Er salbte mich mit Del; Ein Engelein wies meine Seel' Bu dir ins Paradies herauf: D heil'ger Peter mach mir auf! «

Nun öffnete die Pforte sich,
St. Peter sprach: »Ich lobe dich,
Du guter Mann verdienst gewiß
Ein Plägchen in dem Paradieß.
— Du sollst's auch haben: aber heut,
Mein Bäuerlein, sehlt mir die Zeit.
Wir seyren heut ein großeß Fest,
Das mich an dich nicht deusen läßt.
Geh dort in jene Laube hin,
Gewölbt von himmlischem Dasmin,
Und warte, bis ich komme, da,
Beim Nektar und Ambrosia! «

Das Bäuerlein sprach: » Habe Dank! « Sett' fich auf eine Beilchenbank, Und wartete, bis Peter rief; — Erhabne Stille herrschte tief.

Doch ploglich sprang das goldne Thor, Der ganze Himmel war Gin Chor; Es schwammen suße Symphonie'n Durch den entzückten Himmel hin; Der Schatten eines Priesters schwebt Herauf, vom Lobesang erbebt Der Himmel: »Leuchte wie ein Stern, Komm du Gesegneter des Herrn!«

Mit Abraham und Fsaak saß Der Selige zu Tisch, und aß Das erstemal Ambrosia; Und Amen, und Hallelujah! Sang laut der Seraphimen Chor Um des entzückten Priesters Ohr. Und erst am Himmelsabend kam St. Peter vor das Thor, und nahm Mit sich den armen Bauersmaun, Und wies ihm auch sein Platchen au.

Der Bauer faßte wieder Muth, Und sprach: » Herr Peter, sey so gut, Und sag mir, warum war denn heut Im Himmel solche große Freud'? «

Deu Himmel solche große Freud'?

Sen frommer Priester schwebt' herauf?

Drum hat ob seiner Seligkeit

Der Himmel solche große Freud'?«

» So mussen, « fiel der Bauer ein, » Im Himmel lauter Feste seyn, Weil's ja viel tausend Priester giebt, Und jeder seinen Herrgott liebt? «

St. Peter lachte laut dazu, Und sprach: » Du liebe Einfalt du! Ich, der ich bald zweitausend Jahr Thurhuter in dem Himmel war, Hab' vor den Pfaffen gute Ruh'; — Doch solche Baurenkerls wie du, Die kommen oft so häufig an, Daß ich sie nimmer zählen kann. «

Dieß Mahrchen hat Hans Sachs erdacht Und es in Knittelvers gebracht; Doch — argert dich's, mein frommer Christ, So denk, daß es ein Mahrchen ist!

# Die Wucherer.

(Gin Bolfslied.)

Im großen Dorfe Haberstått Geht's um. Sobald der Wächter Zwolsse ruft, Numort's daher, saust in der Luft, Und rast im Dorf herum. Zwolf Geister heulen fürchterlich: » D weh!

Der Fluch der Gunde macht uns bang, Berworfen hat und — ach wie lang! Der Racher in der Hoh'. «

Da schlingt das Weib sich um den Mann Herum.

Die Kindlein schlüpfen unter's Bett, Und alles ist zu Haberstätt Bor Todesangsten stumm.

Wie betet ba das ganze Dorf So heiß:

Wir arme Bauern bitten bich, Gott, treibe von uns gnabiglich Dies hollische Gefchmeiß!

Der Pfarrer, der im Swedenborg Studirt,

Und als ein tief gelehrter Mann Mit allen Geistern sprechen kann, Wagt es, — und exorzirt.

Bom Grabe eines Frommen sprach Der Mann: » Thr Geister aus dem Schattenreich, Im Namen Gottes frag' ich euch: Sagt, was habt ihr gethan? « — Da fam ein Geist, wie Saulenrauch Von Torf.

Dem Pfarrer bebt das Herz wie Sulz. Hohl sprach der Geist: »Ich war der Schulz Einmal in diesem Dorf.

Dies war ein Müller, der ein Wirth, Und der

Schulmeister gar; die andern acht Sind Bauern — durch des Teufels Macht Sind wir zwolf Wucherer.

Auf unsern Boden lag die Frucht Wie Sand.

Oft gab der Himmel Fruchtbarkeit; Doch wir erschufen theure Zeit Gar weit umher im Land.

Denn Korn und Wein verschloffen wir Mit Fleiß.

Und brach herein die Hungersnoth Verkauften wir erst Wein und Brod Um teuflisch hohen Preis.

Wir haben und mit Armenblut Genahrt.

Wir haben der Bedrängten Schrey Geblendet von der Tauscherei Des Wuchers — nicht gehört. Wir starben — Geister peitschten uns Sinab.

Dreihundert Jahre find es bald, Daß folchen Greuelaufenthalt Uns Gottes Rache gab.

Doch wird vom Fluch einst unser Geist Befreit,

Wenn's hier im Dorf zwölf Bauern giebt, Wo jeder Tren' und Glauben liebt, Und schwarzen Wucher scheut.

O weh, es schaurt der Morgen schon; Fort, fort! O weh, noch werden wir nicht los. Des Jahres Segen ist zu groß — Hinab an unsern Ort!«

Husch, rasselt's fort. Der Pfarrer siel Aufs Knie, Und bat: Berwirf und nicht im Grimm, Die Bauern sind doch gar zu schlimm; Uch Herr bekehre sie!

Du gabst uns, Gott! ein gutes Jahr; Doch saurt Der Wuchrer schon, wie er die Frucht In Scheunen zu verbergen sucht, Und unsern Wein vermaurt. Berschlossen ist, o Wucherer, Dein Herz. Doch harre, Sunder, bald zerbricht Es Gottes Donner am Gericht Mit unnennbarem Schmerz.

# Shulmeistertrost.

Ich habe viele Sorgen, Mein Leben wird vom Morgen Bis in die spåte Nacht Mit Lehren zugebracht.

Viel Mägdlein und viel Knaben Auf seiner Seele haben, Ift wahrlich eine Pflicht Von drückendem Gewicht.

Doch thu' ich es mit Freuden; Denn Christi Schäflein weiden Auf Klee besäter Trift — Macht selig nach der Schrift.

Die großen starken Geister Beschämt oft ein Schulmeister, Der in dem Hirtenamt Von reinem Eifer flammt. Der Kinder Herz regieren — Und fie zur Tugend führen Durch treuen Unterricht, Welch eine fuße Pflicht!

Das Lefen, Rechnen, Schreiben Mit-funft'gen Burgern treiben, Und sie mit Bildners Hand Bereiten fur bas Land;

Und wenn mit stillem Schmaben Die Menschen auf und seben, Und für verdienten Lohn Oft geben Spott und Hohn;

Dies leiden ohne Kranken, Und fill im Herzen denken, Ich dulde gern die Schmach Dem größten Lehrer nach:

Dies ist Schulmeisterswürde; Drum trag' ich meine Burde Und meinen Hirtenstab Geduldig bis ins Grab.

Wenn ich die Orgel spiele, Voll gottlicher Gefühle, Und die Gemeinde fingt, Daß mir's im Herzen klingt; Wenn Gottes Hulb mir lachelt; Und Himmelsluft mich fachelt, Minnt von der Stirne heiß Herunter mir der Schweiß:

So fühl' ich füßen Frieden; Und will ich auch ermüden, So dent' ich an den Lohn Uns beigelegt am Thron.

Sing' ich mit meinen Knaben: » Laßt uns den Leib begraben! « Vor eines Christen Grab, So blick' ich stumm hinab;

Und seufz': Hier will ich schlafen Einst unter meinen Schafen, Und ach, nach furzer Ruh', Erloser, weckt uns du!

#### Provisorlied.

Provisor's \*) sind wahrlich die nützlichsten Leut'!
Sie lehren die Knaben
Und Mädchen Buchstaben,
Hibsch lesen und malen,
Und rechnen mit Zahlen;
Daß Bater und Mutter sich drüber erfreut.
Provisor's sind wahrlich die nützlichsten Leut'!

Provisor's sind wahrlich die nützlichsten Leut'! Die Orgel zu spielen, In Tonen zu wühlen, Und singen Chorale Mit fühlender Seele: Darzu sind wir alle vom Staate geweiht. Provisor's sind wahrlich die nützlichsten Leut'!

Provisor's sind mahrlich die nüglichsten Leut'! Drum wünsch' ich auf Erden Provisor zu werden;

<sup>\*)</sup> Schulmeistergebulfen in Schwaben.

Wenn Lohnung und Shre Geringer noch ware; Im Himmel ist unsre Belohnung bereit. Provisor's sind wahrlich die nüglichsten Leut'!

### Jägerlied.

Dans, Hans der edle Hirsch ist todt! Die Thierwelt klagt um ihn, Und wer ihm Trank und Speise bot, Seufzt kläglich: Hans ist hin. Der Jäger singt ein banges Lied, Es horcht der Wald umher; Denn Hans, der Stolz der Solitude, Karls Liebling ist nicht mehr.

Weiß wie das Licht war unfer Hans, Ein Bild, aus Duft gewebt, Versilbert von des Mondes Glanz, Das auf dem Hügel schwebt, Wie Ossian in stummer Nacht Oft vor sich schimmern sah; Stand kaum in solcher Wunderpracht, Wie Hans der Edse da. Doch seine vierzehn Enden nicht Und seiner Farbe Glanz Besinge unser Klaggedicht; Weit edler war der Hans. So liebt' kein Menschenphilosoph Wie er die Einfanskeit; Drum hat er das Geräusch am Hof Der Hirschewelt gescheut.

Rur Einen Freund hat er gewählt; Hans dachte so dabei: Wer viele Hirschefreunde zählt, Dem ist oft keiner treu. Auch war er schamhaft, war so keusch In seinem Lebenslauf, Und ohne brausendes Geräusch Sucht' er die Hirschfuh aus.

Noch mehr liebt' Hans die Menschen all, War ihnen hold und treu. Und flog, gelockt durch Pulverknall, Wie Lichteöstrahl herbei. Beleidigte die Menschen nie, Nahm Speis aus ihrer Hand, Und legt' sich freundlich unter sie, Als hatt' er auch Berstand. Doch immer dacht' er groß und frei, — Wer frei benkt, denkt auch groß, —

Und drohte man mit Sflaverei, Rif er fich muthig los.

So gern er fraß, so zog er doch Des bittern Hungers Tod

Weit vor dem niedern Sklavenjoch, Womit man ihn bedroht.

Und doch — auch edle Hirsche drückt Die Last der Eitelkeit — Hat er-zwölf Lenze nur erblickt; Werendet hat daß edle Thier, Ein Frühlugslüftchen kam, Das unsern Hansen sanst von hier Ins Reich der Schatten nahm.

Auf einem Karren führen ihn Die Jäger nun zur Ruh', Und scharren mit betrübtem Sinn Den totten Hansen zu.

Die guten Jäger stehen stumm, Ihr Hans hat nun verend't;

Und pflanzen um fein Grab herum Ein Sirschenmonument.

Soubart's Ged III. Bd.

Die junge Eiche lieblich steht,
Streut Blatter auf sein Grab;
Der Fruchtbaum, wenn ein Lüftchen weht,
Wirft goldne Frucht herab;
Der Rosenstock verbreitet Duft
Im Frühlingssonnenglanz.
Das Jagdlied flagt: In dieser Gruft
Verwes't der edle Hans.

### Fischerlied.

Ein armer Fischer bin ich zwar, Und ring' ums Brod oft mit Gefahr; Doch leb' ich froh und sorgenfrei, Mich liebt ein Madchen suß und treu. Juchhe! Juchhe!

Sie hat ein lockigt braunes Haar, Ein schlehenschwarzes Augenpaar; Hat einen kleinen Purpurnund, Und einen Busen weiß und rund. Tuchhe! Juchhe!

The Wuchs wird fast mit einer Hand Der schlanken Weide gleich umspannt. Rein Stadtweib hab' ich noch gesehn So frisch wie Hannchen und so schön. Tuchhe! Tuchhe! The Fuß ist wie geschnist so fein, The Anie so weiß wie Elfenbein: Tungst sah ich's beim Forellenfang, Alls ich im Wirheltanz sie schwang. Suchhe! Juchhe!

Thr Herz ist acht und rein wie Gold. — Drum bin ich ihr so seelenhold; Und Hirn im Ropf hat's auch genug, Der Pfarrer ist nicht halb so klug. Suchhe! Juchhe!

Fehlt immerhin ihr Gold und Geld; Kommt nackend doch der Mensch zur Welt. Wer's Betteln scheut und Mussiggang, Dem ist's um's liebe Brod nicht bang. Juchhe! Juchhe!

Wenn Hannchen mit am Ufer ruht, Dann fischt sich's noch einmal so gut; Dann drängt ins Neh sich groß und klein, Als wollt' es gern gefangen seyn. Juchhe! Juchhe!

Ist nun mit Glud der Fang vollbracht, Und winkt zur Heimath uns die Nacht; Schleich' ich mit ihr ins Huttchen hin, Wo ich ein befrer Fischer bin. Juchhe! Juchhe! Juchhe! wie fischt fich's da so schön, Man möcht' vor Frenden untergehn. Ein jeder Zug aus diesem See Ist Netz und Angel werth. Juchhe! Juchhe! Juchhe!

#### Jorg.

(Gin ichwäbisches Bauernlicd.)

Die wohl ist mir in memem Sinn! Rein Madel giebt's wie mein's; Guck hm, guck her, guck her, guck bin, So findst in Schwaben keins.

So jung und hubsch, und doch so gut Wie Engel Gottes find. Und mir so tren, bei meinem Blut Mocht' weinen, wie ein Kind.

Hat Haar, kein Flachs ist traun so fein. Wie suß ihr Mundchen lacht! Es blinken ihre Leugelein Wie Sternkein in der Nacht. Sie schafft dir fruh, und schafft dir spat, Das giebt einmal ein Weib. Wenn sie die runde Spindel dreht, So hupft mir's Herz im Leib.

Und ist dir doch so gut dabei, So fromm und rugendsam. Und doch so heimlich, meiner Treu! So heimlich wie ein Lamm.

Sie weiß dir nichts von Bauernstolz; Und hort sie Dudeldum, So dreht sie sich als wie ein Bolz Mit mir im Ring herum.

Wollt' gestern auf die Kirchweih gehn, Da blieb das Madel sem Mit mir vor einer Hutte stehn, Und sprach: Jorg, komm herein.

Da lag ein Urmer auf der Streu Und faute schimmlicht Brod, Ein Krüglein Waffer stand dabei; Sie fühlte seine Noth,

Und sprach: O Jorg, gib ihm dein Geld, Und hilf dem Armen nun; Nichts Liebers ist mir auf der Welt, Als Armen Gutes thun. Da griff ich nach dem Beutel schnell, Und gab's dem Armen hin. Des Madels Augen wurden hell, Und mir ward wohl im Sinn.

Un Tanz und Kirchweih dacht' ich nicht. Der arme Kranke sprach Mit hellen Thranen im Gesicht Und Gottes Segen nach.

Und als ich auf die Wiese kam, War mir's im Herzen warm, Und, ach, mein liebes Madel nahm Mich weinend in den Urm.

Seitdem denk' ich in meinem Sinn: Rein Madel giebt's wie mein's. Guck hin, guck her, guck her, guck hin, So findst in Schwaben keins.

#### Schwabenlieb.

So herzig wie die Schwaben, Gibt's halt nichts weit und breit. Denn welche Bolfer haben So viele Redlichkeit? The Herz denkt anders nicht, Alls was die Zunge spricht. So herzig wie die Schwaben, Gibt's halt nichts weit und breit.

Wer ist wie unsre Schwaben So mannlich noch und stark? Die Männer dorten haben Noch deutsches Knochenmark. Die Mädchen sind so hold; Die Weiber treu wie Gold. So herzig wie die Schwaben, Gibt's halt nichts weit und breit.

Sie lieben sich wie Brüder Ohn' alle Heuchelei.
Sie handeln deutsch und bieder, Und sind dem Fürsten treu.
Thr Leben schonen sie Für Gott und Wahrheit nie.
So herzig wie die Schwaben, Gibt's halt nichts weit und breit.

### Das Schwabenmädchen.

(1760.)

Ich Matchen bin aus Schwaben, Und braun ift mein Geficht; Der Sachsenmatchen Gaben Besith' ich freilich nicht.

Die können Bucher lesen, Den Wieland, und den Gleim; Und ihr Gezier und Wesen Ist suß wie Honigsenn.

Der Spott, mit dem fie stechen, Ist scharf wie Nadelpiß; Der Wis, mit dem fie sprechen, Ift nur Romanemviß.

Mir fehlt zwar diese Gabe, Fein bin ich nicht und schlau; Doch friegt ein braver Schwabe Un mir 'ne brave Frau.

Das Tanbeln, Schreiben, Lesen Macht Madchen widerlich; Der Mann, für mich erlesen, Der liest einmal für mich. Ha, Jungling, bist aus Schwaben? Liebst du dein Baterland? So komm, du sollst mich haben. Schau, hier ist meine Hand!

#### Mädchenlaune.

Die Madelv. sind veränderlich, Heut so und morgen so; Kaum zeigt ein Nosenwölklein sich, So sind sie hell und froh!

Doch morgen?

Ei, wie geschwind

Dreht sich der Wind!

Sobald ein rauhes Luftlein weht, Grant sich das Mädel tief; Ein Zährlein ihr im Leuglein steht, Das Mündlein krümmt sie schief. Doch morgen? — Tralla la la! Hopsa sa sa! Das Mådel sieht dich liebreich au, Du traust dem schlauen Blick, Und schwindelst auf zur Sonnenbahn, Und träumst von deinem Glück. Doch morgen? — Kennt sie dich kaum; Nichtiger Traum!

The Mådels, dreht mir noch so süß Die Aeuglein hin und her, Und kamt ihr aus dem Paradies; So traut' ich keiner mehr. The Falschen! Heut send ihr heiß! Morgen, wie Eis!

### Der Provisor.

Mein liebes deutsches Baterland Hat bei so mancher Zierde, Doch keinen ehrenvollern Stand Als die Provisorswurde. Drum freu' ich mich Oft königlich, Wenn mich die Leute mussen Als Herrn Provisor grußen.

Zwar gibt's oft manchen sauren Tag,
Der Lehrstand hat viel Plagen;
Sibt man dem Buben einen Schlag,
Sleich geht's an ein Verklagen.
Das U, be, ab,
Das E, be, eb,
Das trage Buchstabiren,
Kann weiblich uns vegiren.

Doch welch ein Seelengaudium!
Wenn ich die Orgel spiele,
Und weidlich im Praludium
Mit Hand' und Füßen wühle.
Mein Dudeldum
Kann weit herum,
Doch ohne Ruhm zu melben,
Kein Birtuoß mir schelten.

Ha! welche Freude wird's erft senn, Wenn ich Schulmeister werde, Und mich im schwarzen Rocke fein Wie ein Pralat gebehrde. Ein Weib dazu Bur Pfleg' und Muh', Macht mir das Leben füßer. Es leben die Proviser!

#### Der Schneider.

(1763.)

Als einst ein Schneider reisen soll, Weint' er und schrie er sehr: » Uch Mutter, lebe ewig wohl! Mich siehst du nimmermehr. « Die Mutter heult entsestich: Das lass' ich nicht geschehn! Du sollst mir nicht so plotstich Aus deiner Heimath gehn.

Uch Mutter, ich muß halt von hier, Ift das nicht jammerlich! Nein, Sohnchen, ich weiß Rath dafür, Berftecken will ich dich. In einem Taubenschlage Berberg' ich dich, mein Kind, Bis deine Wandertage Gesund verflossen find.

Mein guter Schneider merkt sich dies, Und that als ging' er fort. Nahm traurig Abschied, und verließ Sich aus der Mutter Wort. Doch Abends nach der Glocke Stellt' er sich wieder ein, Und kroch gleich einem Bocke In Taubenschlag hinein.

Hier ging er, welche Wanderschaft!
Im Schlage auf und ab,
Und wartete, bis ihm zur Kraft
Die Mutter Nubeln gab.
Bei Tag war er auf Neisen —
Doch ach in mancher Nacht
Da hatt' er mit den Mäusen
Und Ratten eine Schlacht.

Einst hatte seine Schwester Streit Richt weit von seinem Haus. Er hort's wie seine Schwester schrept, Und guckt zum Schlag hinaus. Mein Schneiderlein im Hemde, Macht eine Fauft und dreht: » War ich nicht in der Fremde, Ich schlige dich zu todt!

#### Lisel an Michel.

Mein trauter Michel ist so gut, So gut wie er gibt's keinen; Wenn ihn mein Auge sehen thut, So mocht's vor Freuden weinen.

Rein Apfel ist so roth und rund Wie fein Geficht und Wangen; Wie Rosenblatter ist sein Mund, Dran Honigtropfen hangen.

Die Aeugelein find rund und scharf Als wie Rebhühneraugen; Sie konnten, wenn man's sagen darf, Des Nachts für Sternlein taugen.

Wer ist so flink, und rasch wie er, Im Tanzen, Werfen, Springen; Wer kann im Dorfe trefflicher Zum Dudelsacke singen? Wer ist so launig, so voll Scherz Beim Flegel, und der Sichel; Und wer hat ein so gutes Herz Als wie mein lieber Michel?

Denkt nur, er ist erst achtzehn Jahr; Man sieht's an seinem Kinne, Um schlanken Wuchs, am weichen Haar, Und an der hellen Miene.

Weiß wohl, es gibt der Mådels mehr, Die meinen Michel lieben; Drum fallt's mir armen Mådel schwer, Die Hochzeit zu verschieben.

Noch heute werd' ich seine Frau, So wahr ich Lisel heiße! Daß nicht ein andres Madchen schlau Den Michel mir entreiße.

# Michel an Lisel.

Wer ist wohl auf der ganzen Welt Bergnügter als ein Bauer? Sein Haus, und Hof, und Ackerfeld Macht's Leben ihm nicht sauer. Hat er ein Weibchen noch dazu: D Bauer, wie vergnügt bist du!

Ich hab' ein Madel — Dudeldum! D Gott, so zuckersüße. Im Dorf, und Stadt, und weit herum, Gibt's nichts wie meine Lise. So jung und schon, so roth und braun, Und immer von so guter Laun'.

Mein' Lifel ist mir herzlich gut, Und ich ihr gleicherweise. Sie schenkt mir Bander auf den Hut, Und ich — ich schenk" ihr Sträuße. Nun Dudelsack, so tummte dich! Kein Mensch ist so vergnügt wie ich.

### Brannteweinlied eines Schusters.

(Aus einer hanswurftigs.)

D Flaschert, hubsch und fein, Gefüllt mit Brauntewein! Du bist des Wurstels Freude, Bist seine Schnabelweide. Gluf gluf, gluf gluf, gluf Gluf, gluf — — — D goldner Branntewein, Wie fuß schlupst du hinein!

O Flascherl, starke mich, Komm her, ich kuffe dich. Somm her, ich kuffe dich. Sen g'scheid, mein liebes Weiberl, Ich bring' dir's zu, mein Tauberl. Gluk — — — — Guk — — — — O goldner Branntewein, Wie suß schlüpfft du hinein!

Macht mich der Gerber toll, Wenn ich ihn zahlen foll; So denk' ich: hol' der Sperber Den Ledrer sammt dem Gerber. Schubarr's God. III. Bd. Gluf, gluf — — — Gluf — — — — Beim Glaschen Branntewein Fallt feine Schuld mir ein.

O Flaschert, hubsch und fein, Mein Schäzert sollst du senn; Will dich mit naffen Blicken Oft an mein Goschert drücken, Gluk, g

## Gebet eines alten Soldaten um Josephs Genesung.

1789.

Großer Gott in deinem Himmel Ueber alles hoch erhöht; Herrscher über Pürstenthronen; Kaiser aller Nationen, Höre mein Gebet!

Joseph, unser guter Kaiser, Ift in töblicher Gefahr! Joseph, unser Wölkervater, Der im feindlichen Geschwader Unser Führer war;

Der auf seinem Atlasrucken Lasten ganzer Welten trug. Er, der erste Furst der Erde, Der den Feind — bald mit dem Schwerte, Bald mit Weisheit schlug; Der mit Adlerschnelle eilte Bon der That zur andern That. Uch, der mich mit Händedrücken Und mit Zunder in den Blicken Nannte: Kamerad!

Der soll sterben? — Todesengel, Laß von meinem Joseph ab. Nimm aus unsern Kriegerschaaren Mich bei diesen grauen Haaren, Schleppe mich ins Grab!

Weine Knochen find schon murb; Meine Knochen sind schon murb; Meinst, ich zittre vor dem Sode? Nein, sprich nur, du Gottesbote: Alter Krieger, sirb!

Laß nur unsern Joseph leben! — Ha, schon ruht dein Flammenschwert! Preiset Gott, ihr Kameraden, Für die höchste seiner Gnaden, Denn wir sind erhört.

#### Fotfan.

Defireichisches Giegeslied. 1789.

Victoria, Bruder!
Singt Jubelgesang.
Drommete, begleite
Die Tone ber Freude
Mit schmetterndem Klang.

Prinz Koburg foll leben, Den Tapferkeit ziert. Es hat uns der Sieger, Wie schnaubende Tiger Ins Feuer geführt.

Bei Foksan, da standen Die Türken verschanzt, Und fürchterlich waren Die Seiten der Schaaren Mit Stücken bepflanzt. Doch stürmten wir Deutsche Die Schanzen voll Muth; Die Heldenbrust klopfte! Das Bajonet tropfte Von turkischem Blut.

Er fielen die Hunde Ins blutige Gras; Wir fahen sie liegen Mit grummigen Zugen — Den Geiern ein Aas.

Die Spahis entstohen Auf windschneitem Roß; Doch sliegende Schaaren Der braven Hufaren Ereitten den Troß.

Sie hieben die Schädel Bornschäunzend entzwei. Da splitterten Knochen Bom Säbel zerbrochen, Wie Schalen vom Ey.

Auch Suwarow iebe, Das tapfere Herz! Es leben die Reuffen! Die Manner von Gifen! Die Hugel von Erg!

Auch Hohentoh sturmte Die Troper zurück. O freut Euch, ihr Brüder! Es lächelt uns wieder Das siegende Glück.

#### Türkengesang.

Dinaus! hinaus ins offne Feld! Allah! allah! Denn Bater Achmet, unfer Held, Ift da! ift da!

In und braus't Sarazenenblut Wie vor! wie vor! Denn in Gefahren schwillt der Muth Empor! empor! Du Janitschar, noch trifft es, noch, Dein Schwert! dein Schwert! Der Spahi schwingt sich leicht und hoch Aufs Pferd! aufs Pferd!

Wer ruft dort, wie der Donnergott: Gefchug! Gefchug!

Ha! dort gebietet unser Tott Im Blig! im Blig!

Der Ruffe sturzt dahin und trinkt Sein Blut! sein Blut!

Wo Machmuts Fahne weht, da finkt Der Muth! der Muth!

Es zaubert Baffa Nomanzof, Nicht wir! nicht wir! Wir donnern dort bei Oczafof, Wie hier! wie bier!

Sturz' immer, Janitschar, in Sand Boll Blut! voll Blut! Denn ach! der Tod fürs Vaterland Ift gut! ist aut!

Dir ist der Muselmanner Lohn Gewiß! gewiß!

Die Huris winkt, und kuft bich schon! Wie suß! wie suß!

Das Becken klingt! der Trommel Ton Erschallt! erschallt! Mein ganzes Blut emport sich schon Und wallt! und wallt!

Auf, Brüder, Sommerzeit ist da! Der Held, der Held, Geht vor und her! — Allah! allah! Ind Feld! ind Feld!

# Freiheitslied eines Kolonisten.

(1776.)

Dinaus! hinaus ins Ehrenfeld Mit blinkendem Gewehr! Columbus, deine ganze Welt -Tritt muthig daher!

Die Göttin Freiheit mit der Fahn'
(Der Sflave sah sie nie)
Geht — Brüder, seht! sie geht voran!
O blutet für sie!

Had theilt mit und Gefahr; Und theilt mit und Gefahr; Und leuchtet, wie ein Pharudthurm, Sein silbernes Haar!

Du gier'ger Britte, sprichst uns hohn? — Da nimm uns unser Gold! Es kampft kein Burger von Boston

Um sklavischen Sold!

Da seht Europens Stlaven an, In Ketten rasseln sie! — Sie braucht ein Treiber, ein Tyrann Kur wurgbares Bieh.

The reicht den feigen Nacken, ihr, Dem Tritt der Herrschssucht dar? — Schwimmt ber! — hier wohnt die Freiheit, hier! Dier flamnit ihr Altar!

Doch winkt und Vater Putnam nicht? Auf, Brüder, ind Gewehr! — Ber nicht für unfre Freiheit ficht, Den stürzet ind Meer!

Herbei, Columbier, herbei! Im Antlitz sonnenvoth! Horch, Britte, unser Feldgeschren Ik Sieg oder Tod.

# -Warnung an die Mädels.

Es fah ein Madel jung und zart Einst einen Offizier. Das Port d'Epee, die Uchselschnur Und seine modische Frisur, Behagte trefflich ihr.

Millst mich? so fragt der Offizier Das Madel; husch: — Ich will! — Drauf war das Parlein wohlgemuth, Auch ging's dem Weiblein anfangs gut, Sie hatte Hull' und Full'.

So lang der Krieger fechten kann, Halt man ihn lieb und werth; Doch wenn ihm Jugendfraft gebricht, So wird des Fürsten Angesicht Gar bald von ihm gekehrt.

Taratara! int Feld! int Feld! — Das arme Weiblein schreyt; Denn bald Kartetschenfeuer kam Und schoß ihr liebes Mannchen lahm, Bei aller Tapferkeit. Da lag der lahme Krieger da,
Ihn heilte keine Kur;
Er hinkte nun am Krückenstab;
Der Fürst ihm seinen Abschied gab —
Jedoch in Gnaden nur.

Das arme Parchen wandert nun Auf Bettelfuhren fort. Doch endlich ging der sahme Held Bon einem Strohsack aus der Welt Und kam an bessern Ort.

Da jammert nun das arme Weib Auf seinem Grab und spricht: » Ihr Madels — alles in der Welt, Nehmt Manner, wie es euch gefällt, Nur einen Kriegsmann nicht! «

### Raplied.

Auf, auf! ihr Brüder und send stark, Der Abschiedstag ist da! Schwer liegt er auf der Seele, schwer! Wir sollen über Land und Meer Ins heiße Afrika.

Sin dichter Areis von Lieben steht, Thr Bruder, um und her; Und knupft so manches theure Band Un unser deutsches Baterland, Drum fallt der Abschied schwer.

Dem bieten graue Eltern noch Jum lettenmal die Hand; Den kosen Bruder, Schwester, Freund; Und alles schweigt, und alles weint, Todtblaß von uns gewandt.

Und wie ein Geist schlingt um den Hals Das Liebchen sich herum: Willst mich verlassen, liebes Herz, Auf ewig? — und der bittre Schmerz Macht's arme Liebchen stumm. Ist hart — drum wirble du, Tambour, Den Generalmarsch drein. Der Abschied macht uns sonst zu weich, Wir weinten kleinen Kindern gleich — Es muß geschieden seyn.

Lebt wohl, ihr Freunde! Sehn wir und Bielleicht zum lettenmal; So denkt, nicht für die kurze Zeit, Freundschaft ist für die Ewigkeit, Und Gott ist iherall.

An Deutschlands Grenze füllen wir Mit Erde unfre Hand, Und kuffen sie — tas sen der Dank Für deine Pflege, Speif und Trank, Du liebes Baterland!

Wenn dann die Meereswoge sich Un unsern Schiffen bricht, So segeln wir gelassen fort; Denn Gott ist hier und Gott ist dort, Und der verläßt uns nicht!

Und ha, wenn fich der Tafelberg Und blauen Duften hebt;

So strecken wir empor die Hand, Und janchzen: Land! ihr Bruder, Land! Daß unser Schiff erbebt.

Und wenn Soldat und Offizier Gefund ans Ufer springt, Dann jubeln wir, ihr Brüder, ha! Nun sind wir ja in Ufrika. Und alles dankt und singt.

Wir leben drauf in fernem Land Als Deutsche brav und gut. Und sagen soll man weit und breit, Die Deutschen sind doch brave Leut', Sie haben Geist und Muth.

Und trinken auf dem Hoffnungskap Wir seinen Gotterwein; So denken wir von Sehnsucht weich, Ihr fernen Freunde, dann an Euch; Und Thranen sließen drein.

### Für den Trupp.

Dell auf, Kameraden! der kriegrische Ton Der Trommel und Pfeise ermuntert und schon. Frisch, schnallt den Tornister den Rücken herum, Und schiest euch zum Marsche — nur seht euch nicht um.

Denn Abschied von Freunden und Madchen fallt schwer, Und Weinen ziemt braven Soldaten nicht sehr; Sie folgen gehorsam des Führers Gebot, Und ruffen sich freudig zum Abschied und Tod.

Scheint nicht auch die Sonn' und der Mond auf dem Kap, Und leuchten die Sterne nicht dorten herab? Und wehen nicht Winde im blubenden Hain? Gibt's dorten nicht Wildpret, nicht Fische, nicht Wein?

Auch sagt man, es gebe von rosiger Laun' Dort Madels hubsch schwarzlich, hubsch weißlich und braun:
Und haben Soldaten Gold, Madchen und Wein,
So können die Kursten nicht glücklicher seyn.

Drum munter, Soldaten! der Marsch ist zwarweit,
Doch frohe Gesange verkurzen die Zeit;
Und wenn uns das Wasser des Meeres umsleußt,
So gibt Gott Gesundheit, und frohlichen Geist.

Hand Winde vom Ufer im Federbusch wehn; Und Winde vom Ufer im Federbusch wehn; Dann jauchzen wir alle im Wonnegesuhl: Hell auf, Kameraden! nun sind wir am Ziel!

Wir leben drauf felig und handeln nach Pflicht, Und achten Hyanen, die Wilden selbst nicht. So wird auf dem Wasser, so wird auf dem Land Der Name des braven Soldaten bekannt.

# Soldatenabschied.

Deute scheid' ich, heute wandr' ich, Keine Seele traurt um mich. Sind's nicht diese, sind's doch andre, Die da trauren, wenn ich wandre; Holder Schatz! ich dens' an dich. Un dem Bachstrom hangen Weiden, In den Thalern liegt der Schnee. Trautes Kind, daß ich muß scheiden, Muß die liebe Heimath meiden — Tief im Herzen thut mir's weh.

. Hunderttaufend Augeln pfeifen Ueber meinem Haupte hin. Wo ich fall', legt man mich nieder Ohne Klag' und ohne Lieder, Niemand fraget wer ich bin.

Du allein wirst um mich weinen, Siehst du meinen Todesschein; Sußes Kind, sollt' er erscheinen — Thu' im Stillen um mich weinen, Und gedenke ewig mein.

Heb zum Himmel unsern Kleinen, Schluchze: » Sodt der Bater dein! « Lehr ihn beten, gib ihm Segen — Reich' ihm seines Waters Degen, Mag die Welt sein Vater seyn!

Horch, die Trommel ruft zu scheiben! Druck' ich dir die weiße Hand — Still' die Thranen, muß dich meiden, Muß fur unste Beimath streiten, Streiten fur das Baterland.

# Aleinigfeiten.

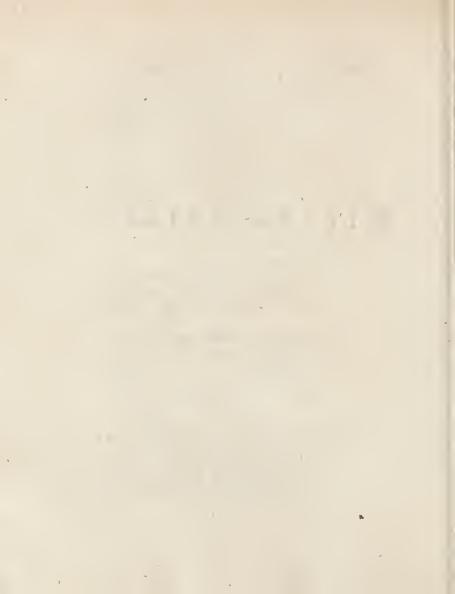

### Deutscher Spruch.

Wenn Deutschland seine Würde sühlt, Micht mehr mit Auslands Puppen spielt; Die alte deutsche Sitt' und Art In Wort und Wandel treu bewahrt; Den Christenglauben nie verlett, Und Wahrheit über alles schäßt; Nicht Irrwischlicht Aufflärung nennt, Weil es die Leuchte Gottes kennt; Wenn Mannkraft, wie zu Hermanns Zeit, Den Enkel stählt mit Tapferkeit; Wenn Deutschland all dies thut und hält, So wird's das erste Land der Welt.

# Menschenweisheit.

Ein Gott ist, der die Welt regiert; Oft denkt der Mensch — im Wahn: Ich hab' dies Werk zum Ziel geführt, Und Gott hat es gethan.

# Der Deutsche.

Der biedre Deutsche spricht nicht viel; Rurz ist sein Wort, stark sein Gefühl. Er ist ein Zögling der Natur; Em Handschlag gilt ihm mehr als Schwur. Gott liebt er, ist den Obern treu Wie Gold — und doch kein Sklav dabei. Gerad und ehrlich ist sein Brauch. So wie er spricht, so denkt er auch.

# Physiognomik der Todtenschädel.

Der große Schabel, nur halb kahl, Mit breiter Stirne, hart, wie Stahl, Und diese Knochen, fest, wie Stein: Wem mögen die gewesen seyn? —— Dumpf sprach der Genius, der um das Beinhaus schwebt: Es war ein Deutscher, der naturgemäß gelebt.

Und dieses Schadelchen hier, So weiß, so dunn, wie Postpapier; Und diese Gebeinlein dabei, Wie Marzipan weiß, und weich wie Brei:

Wer war denn dieß? — Ein Geck aus Paris!

### Er.

Geistesgröße ohne Herzensgüte Ift des Teufels Bild. Herzensgüte ohne Geistesgröße Macht den frommen Dummling. Aber Geistesgröße mit des Herzens Güte Ganz in Eins verflößt, Vildet einen Mann für Erd' und Himmel, Einen Mann — wie dich!

# Franklins Grabschrift.

Dier liegt in Graberstille Frankling Hulle Geist Weiser Patriot Voll Vaterland und Gott Er wußte den Strahl der Tyrannen Wie Blitze des Himmels zu bannen Und aus gläsernen Glocken Himmlische Tone zu locken Wie einem Bräutigam die Braut
Bot ihm Freiheit die Hand
Dann führt' er sie Liebevertraut
In Columbus glückliches Land
Sein Name frei und groß
Flog über den Okeanos
Columbia traurt um Ihn
Europa klagt um Ihn
Der kühne Franke hüllt sich in Flor
Doch Franklins Seele slog empor
Ins Urlicht Geister drangen
In Schaaren herbei
Willsommten ihn und sangen
Wen Gott frei macht
Ist ewig frei.

# Zinkenistentrost.

Wie glücklich ist der Zinkenist, Der Herr und sein Geselle! Er könmt, wenn er gestorben ist, Gewiß nicht in die Holle: Denn Gott halt oft ein Freudenfest Mit auserwahlten Christen; Und weil man da Posamen blast, Go braucht man Zinkenissen.

# Virtuofenglück.

Schlecht ist der Birtuosen Glück In unster Tage Lauf, 'S that noth sie nahmen einen Strick, Und hingen all sich auf. Pfeift einer auch wie Lesbrun pfeift; Geigt einer Lolli nach; Greift 's Klavikord wie Eckard greift, Und komponirt wie Bach:

So hort man lieber Schellenklang, Schuhu = und Kagenschren; Und Gansgigag und Eselsang, Als Spharenmelodei.

Das Ohr der meisten Menschen ist Wie Eselsohr gar groß: Darum bebenf's, mein frommer Christ, Und werd fein Virtuos!

# holland.

Ulles Land hat Gott gemacht, Nur Hollands Kuste nicht; Denn die hat, wie er spricht, Der Niederlander selbst hervorgebracht.

### Trar.

Der Dichter.

Blas die Trompete, Zeitungöschreiber! Trag gab einmal Für hundert Arme — Manner, Weiber, Ein stattlich Mittagsmahl.

Der Zeitungeschreiber.

Taratara! Taratara!

Dichter.

Auch warf mit eignen Händen Der Menschenfreund und Christ Gewand um manche nackte Lenden. — Blas die Trompete, Novellist!

Zeitungöschreiber.

Taratara! Taratara!

### Dichter.

Trax unterstüßet Wittwen, Waisen, Die ihn mit ihren Thranen preisen; Sag's laut, o du, der Luge Sohn, Du weißt, Trax liebt Trompetenton.

Beitungefchreiber.

Taratara! Taratara!

Eine Stimme im himmel.

Nimm hin die Krone, die dort strahlt! — Trax hat sich selbst mit Wind bezahlt.

# Philostorgie.

Ein hennchen schlang, von Winterfrost gedrungen, Die Flügel sest um ihre Jungen, Und wonnevoll erfror das gute Thier; Denn ihre Brut stack sicher im Gesieder. — Medeen, Prognen, lernet hier, Und schaut beschämt zur Erde nieder!

### An Minna.

Bum Abler — Minna, wurdest du geboren; Drum gab dir Gott atherisches Genie. — Doch ach! du flogst aus deutschem Mutterhaine, Trankst aus der Tiber und der Seine, Und wardst — zum Kolibri.

### Toleranz.

Der dicke Franz nahm eine Hur' ins Haus.

Sein Nachbar Melcher sprach:
Ei Franz, jag doch das Mensch hinaus!
Im ganzen Dorf spricht man dir Nebels nach.
Hen, sprach der ausgeklarte Franz,
ist dummes Bolk, weiß nichts von Toleranz.

### Lotterien.

Zum Bizlipuzli sprach einst Satan in der Hölle: Geh, schwarzgekleideter Geselle, Berführe Menschen mir, durch eine neue List! Ich weiß, daß du ein Höllenkraftmann bist. Der Damon flog, mit teuflischem Bemühen Sann er, viel Tausende ins Höllenreich zu ziehen, Und ihm gelang's — durch Lotter en.

# Deutscher Freiheitsgeift.

Der Teufel hol, sprach Metger Pfund, Den ganzen Rath! — Er sprach's mit tobendem Gebrulle. Doch plotlich kam — bes Burgermeisters Hund: Der Prahler Pfund stand auf — beugt sich war mauschenstille.

# Deutscher Provinzialwerth.

Der Sachs ist fein; der Breme starf; Das Bayervolk hat Knochenmark. Destreicher haben guten Muth, Genießen viel, verdauen gut. Der Frank' ist bieder und gerecht, Der brave Hesse schlecht und recht. Sannover, Braunschweig, hamburgs Stadt,

Noch viel Cherufterenkel hat. Doch übertrifft sie alle weit Der gute Schwab' an — Herzlichkeit.

### Der Lebenssatte.

Ach, was hat man auf der Welt! Ehre, Guter, Schmaus und Geld, Und ein jeder Zeitvertreib Helfen uns nichts, (Sofrates spricht's) Hat man erst ein boses Weib!

Bose Weiber ohne Zahl Gibt's in diesem Jammerthal! Meins — kann ein Exempel seyn. Gingen sie doch Heute noch Zu dem alten Schwager Hain! Schubarr's Ged. II. Bd. Uch der bose Drache der,
Macht mir Welt und Leben schwer!
Hagel, Donner, Blig und Sturm
Schrecken zwar sehr;
Uber sie mehr! —
Uch ich armer Mann! ich Wurm!

Långer steh' ich's nimmer aus. Lieber Furien ins Haus Als mein Weib — die Schlange hier. Hole sie ab, Friedliches Grab; — Oder nimm mich selbst zu dir!

# Der Wanderer und Pegasus.

- 2B. Du, Flugelpferd, wo trabst du her Mit unbeschlagnen Hufen?
- P. Ein Deutscher hat mich übers Meer Zu sich ins Haus gerufen.

- 215. Allein in London, Rom, Althen Haft du viel besser ausgesehn; Dir muß der Haber fehlen?
- P. Mein deutscher Herr hat selbst kein Brod, Drum läßt er in der Hungersnoth Mir oft den Haber fehlen.

# Der gute Haushalter.

Zum reichen Dauß sprach einst ein weiser Mann: Herr Nachbar, sieh doch deine Kinder an. Ein dummer Kerl, der selbst nichts kann, Gibt ihnen Unterricht; Und ach! die Armen lernen nicht Des Bürgers und des Christen Pflicht. — Kaltsinnig sprach der Nachbar Dauß: Das Ding — es gibt sich schon, Herr Bruder! — Wo Teusel steckt der Knecht im Hauß! Und gibt den Ochsen Futter; Legt frische Streu und striegelt sie! — Mein? Geel?! mich daurt das arme Bieh!

### Neujahrsschilde.

(Ausgehängt im Januar 1775.)

Un' die ffumme Bris.

Dast du mich lieb, mein Kind?

» Hm! Hm! «
So laß dich kussen — nur geschwind!

» Hm! Hm! «

Darf ich im neuen Jahre hossen?

» Hm! Hm! «

Läßt du für mich die Kammer offen?

» Hm! Hm! «

#### Un Martolf.

Du unbeschnittner Jude In deiner KaufmannszBude! Klagst immer: In der Welt Fehlt's überall an Geld! Das glaub' ich wohl! Das Geld niuß ewig fehlen, Wenn's du und deines gleichen stehlen!

#### Un Lips.

Deut ist der erste Januar! Was wünsch' ich dir zum neuen Jahr? Ein Mädchen wie Aglaja war, Mit Berenicens goldnem Haar; Die werde dein vor dem Altar, Und bringe dir ein Zwillingspaar, Wie Kastor und wie Pollux war.

#### Un Crispus.

Derr Erispus, der beraucht von Glück, Recht große Augen drehet, Und immer mit dem Falkenblick Des Nächsten Fehler spähet; — O werde in dem neuen Jahr Noch blinder als Tobias war, Dich heile keine Salbe! Ein Dichter, den du jüngst geschmäht Mit priesterlicher Gravität, — Der werde deine — Schwalbe!

#### An Mops.

Du kuffest mich zum neuen Jahr, Und sprichst zu mir: du Lieber, Mein Busen sließt von Wunschen über! — O falscher Mops! es ist nicht wahr, Die Freundschaft glanzet nur aus deinen Blicken, Doch Joabs Dolch blinkt auf dem Rücken.

### Un Süfling.

Du mit dem schöngekräußten Haare,
Und schön bestrumpsten Fuß,
Ich wünsche dir zum neuen Sahre,
Was man dir wünschen muß.
Mit Stußern pfleg' ich nicht zu scherzen;
Im Erust, — hier hast du meine Hand, —
Ich wünsche dir — es geht mir recht von Herzen —
Ich wünsche dir — Verstand!

#### Meinem Freunde 3.

In der vierten Bitte steht Gar ein herrliches Gebet! Alles dieses, glaub es mir, Mein Geliebter! wünsch' ich dir — Essen, Trinken, Kleider, Schuth, Aecker, Haus und Hof dazu; Fromm Gemahl mit Geld und Gut; Fromme Kinder, frisches Blut; Oberherren gut und treu, Fried' und Sicherheit dabei, Freunde — die dem David gleichen, Brave Nachbarn, und desgleichen.

Un mein Madchen.

Es ist in Amors weitem Reich Rein Madchen dir, o Madchen! gleich. Wenn du dies Jahr die Meine-wirst, Bezaubernde Gertrude! So bin ich größer als ein Fürst, Und reicher, als ein Jude.

Un Seren Grobian.

Sammle doch in deine Scheuren Dieses Jahr viel Früchte ein! Einen Anecht brauchst du zum Dreschen, Und du kannst der Flegel seyn. Recipe für einen Bierwirth.

Bruder, komm, ich rathe dir, Braue hübsches, dunnes Bier.

Birf, damit's die Gäste dürste, Handvoll Salz in deine Würste

Halte eine schöne Magd,

Die den Gästen nichts versagt;

Und für eine kleine Freude,

Schreibe doppelt mit der Kreide!

Halt' auf deinem Vortheil fest,

Du wirst reich! — Probatum est!

Der Kupferstecher nach der Mode.

Ein Rupferstecher stach Ein Kind in einer Wiege. Wie schön! die Unschuld sprach Aus jedem seiner Züge. — Ein schönes Madchen sah in Ruh' Dem schlauen Rupferstecher zu. Sie spricht — so süß, wie Madchen sprechen — Mit Unschuld im Gesicht: "Ach! können Sie denn nicht Mir-auch em solches Kindchen stechen?" Der Künstler lacht, und geht: die Schöne schleicht ihm nach — Run weiß ich weiter nicht, was er dem Madchen stach.

#### Un Shro Gnaden.

Es kennen Ihro Gnaden Redouten, Maskeraden, Die Prüden und Koquetten Un ihren Toiletten. Sie sprechen mit der Baase Französisch durch die Nase; Sie können Deutschland schimpfen, Vornehm, mit Naserumpfen; Den Bürger stolz verachten, Und, die nach Weisheit trachten, Bestraft Ihr kühner Tadel? — Mein' Seel'! Sie sind von Adel!

#### An Movs.

Sen dumm! Dies wünsch' ich dir zum neuen Jahr! Weil Dummheit in dem alten Jahr So manches Schöpsen Glück gebar. Darum Sen dumm!

### Un den Verleger Paf.

Verlangst du in der neuen Zeit Dir Reichthum zu erwerben, O Paf! so werd' einmal gescheibt, Sonst mußt du Hungers sterben.

Nur Bücher voll Geschmack und Kraft Legst du in deinen Laden?

Wie dumm! Geschmack und Wissenschaft Lebt nur von Gottes Gnaden.

Da blick auf deine Brüder hin, Die füllen ihre Borsen — Mit schalen Uebersetzungen, Und dummen Kontroversen.

#### Profit.

Einst niest' ein armer Sunder, Der auf der Leiter stand — Und, Prosit! sprach der Schinder, Den Strick in seiner Hand. Ift nicht — du falscher Freund! Dein Prosit so gemeint?

#### Un Grob.

Doch nie ein Seelenmifrostop. Ein Brander \*) schleif' es noch so fein, Dein Seelchen wurde doch so klein, Wie eine Mad' im Kase senn.

#### Un den vornehmen M.

Du bist mit Jupitern verwandt? — Ei nun! das glaub' ich dir. Es ist ja allbekannt, Zeus war mitunter auch ein Stier.

<sup>\*)</sup> Ein berühmter Mechanikus in Augsburg.

#### Un Dudeldum.

Ei Dudeldum! so greif In dein Klavier so steif! Zwar sind die Finger brav, Nie fehlt's in der Octav, Noch in der Quint und Terz; Nur Eines fehlt — das Herz!

### Un meinen Freund.

Freund! du willst einen Wunsch! Schon gut! O sahst du meinen Busen beben! Er wallt — und jeder Tropfen Blut Spricht laut: mein Pythias soll seben.

#### An Tilla.

Dier ist, o liebes Weibchen!
Ein kleiner Wunsch für dich.
Ich wunsche dir, mein Taubchen,
Ein kugelrundes Leibchen,
Und ach! — zum Autor — mich!

### Renjahrsseufzer eines Studenten.

D Himmel! hore mein Gebet, Das aus der Seele zu dir fleht, Und gib mir in der neuen Zeit Terusalems Beredsamkeit; Die Sprachen aus dem Orient, Wie sie ein Michaelis kennt; Latein und Griechisch, weiter nicht, Wie Henne und Ernestispricht; Französich, Englisch, Wälsch — nur so, Wie Voltaire, Hume, und Metastasio; Mach mich zu einem Antiquar, Wie einstens Winkelmann es war; Bum Schonen gib mir ein Geficht, Wie Menge und Fuefili, weiter nicht! Der Weisheit populairen Son Gib mir von Rant und Mendelsfohn, Beschichte nur so obenhin, Wie Gatterer und Baberlin; Geographie wie Bufching nur, Und Sallers Renntniß ber Ratur. Musik begehr' ich nicht zuviel, Rur Bachs und Lollis Gaitenspiel; Und Rlopftoff ziemliches Genie, Bu einem bischen Poesie -Und endlich - Sin! - zum Zeitvertreib Wielands Musarion zum Beib!

#### Un Wind.

Wind, der viele Kunden hat, Schreyet sich vor Eifer matt: » Schafft Quacksalber aus der Stadt! Die die Chirurgie, Physiologie, Und Anatomie, Nicht, wie ich, verstehen!« O! es konnte wohl geschehen. Aber sagen Sie, Herr Wind! Weil Sie so im Cifer sind, Mochten Sie so gutig seyn— Ei! wie kamen Sie herein?

#### An Harpag.

Derr Harpay, mit dem finstern Blick! Biel Geld zum neuen Jahr! viel Gluck! Und diesen — Strick!

### Liebe im Rerker.

5 — ist der Ort, wo ich gefangen bin. In Banden wein' ich hier mein Trauerleben bin, Und immer dennoch bleibt dies unglückvolle Leben Der Liebe Tyrannei zum Opfer hingegeben. Gezwungen tugendhaft — weil du nicht bei mir bist, Fluch' ich der Unschuld oft, die mir beschwerlich ist. Noch bis zur Wuth verliebt — soll ich die Liebe zwingen.

Bie schwer, wie grausam ift's, bei meiner - Pein

zu ringen!

Ach, eh' einmal die Ruh' dies arme Herz erquiekt, Eh' die Bernunft einmal die Gluth in mir erstiekt: Wie oft, wie oft werd' ich noch lieben, noch berenen, Verlangen, haffen, slehn, verzweifeln, suchen, scheuen! Mich mir entreißen — ja! — denn dies gebeut die Pflicht. —

Und Alles will ich thun, nur dich vergeffen nicht.

# Die goldne Zeit.

# Der junge Bauer.

In einem alten Buch, das ich bei'm Pfarrer fand, Hab' ich einmal gelesen,
Daß ehmals eine Zeit gewesen,
Die man die goldne Zeit genannt.
Da ist das Korn von selbst hervorgekommen,
Die Fische sind im Teich gekocht herungeschwommen.
Die Bache waren lauter Wein
Und in der Luft sah man gebratne Tauben fliegen.
O ware noch die Zeit! denkt, Bater! welch' Bergungen,
In solcher Welt ein Mensch zu seyn!

00.00

#### Der alte Bauer.

Ja doch! du brachtest viel von diesen Raritaten Auf deinen Tisch! — Dett find wir nicht in Nothen; Dann waren wir gewiß ein gut Theil schlechter dran. Sprich: wenn der Konig selbst sein Feld bestellen konnte,

Ob er ein Platlein und zu einem Ucker gonnte? Jagd, Aecker., Fischerei maßt' er gewiß sich an, Was bliebe bann für und in diesen goldnen Zeiten?

#### Der junge Bauer.

Rein, Bater! fo mußt ihr's nicht beuten! Das fieht ja nicht im Buch! The irret euch! Dann mare gar fein herr! Wir alle maren aleich!

#### Der alte Bauer.

Roch beffer! Alle gleich! - El was Bank, und Streiten, Und Morden wurde nicht entstehn? — Wie oft Gewalt für Necht ergeln? — Rein! Jest fann jeder boch, mas er erwirbt, halten, Hat ruhig fein Stuck Brod, bas Arbeit ihm verfüßt! Drum geb mit beinem bummen Allter, Und lag die Welt, fo, wie fle ift!

I to I will I go had go ! The was our time my off and they be to

## Gellert's Grabschrift.

1770.

Dier siegt — steh Wanderer, und schau! Die Wahrheit schreibt:

» Der beste Mann für eine Frau - Und unbeweibt.

» Der beste Bater eines Sohns — Und ohne Sohn.

» Der Bürdigste des größten Lohns — Und ohne Lohn.

» Der erfte Beife seiner Zeit — Und ohne Rang.

» Es lauschten alle Sohne Teut's, Wenn Gellert fang.

» Sein Lohn ist dieser schlechte Stein. —

Der QBandrer geht, Wünscht alles in der Welt zu senn, Nur kein Poet.



# Schubart's Leben

zusammengefiellt von

Dr. 28. E. Weber.

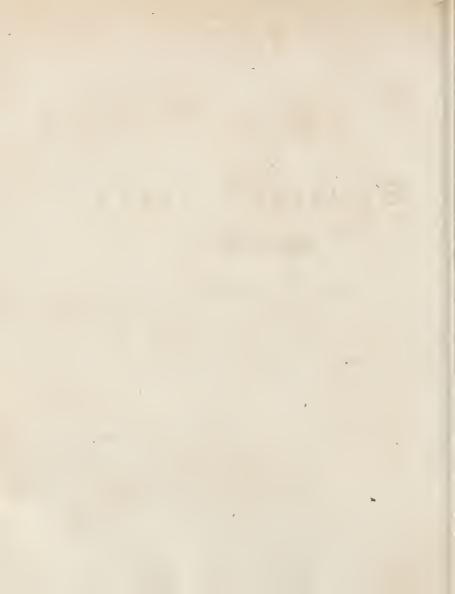

### Vorerinnerung.

Als den unglücklichen Schubart der Berrath eines falschen Freundes im Anfange des Jahres 1777. auf den Asberg gebracht hatte, machte einen Theil seiner Unterhaltung die Absassung seiner Lebensgeschichte aus. Da ihm selbst alle Mittel zum Schreiben entzogen wurden, so dictirte er sie in den Nachten durch eine heimlich in die Kerfermand gemachte Dessnung emem nebenan sißenden Mitgesangenen, dem Herrn von Scheidlin. Die Dessnung besand sich unter dem Ofen, und Schubart mußte sich zu der Unternehemung in der unbequemsten Lage an den Boden stressen. So viel diese Selbsibiographie auch Spuren der zermalmten Kerkerstimmung an sich trägt, und so wenig sie in aller Hinsicht vollständig und er=

schöpfend genannt werden fann, fo schien fie doch, fo weit ihr Faden geht, ausschließlich jum Grunde gelegt werden zu muffen: denn Schubart bat in ihr uber fich felbst mit einer ruckfichtslofen Aufrichtigkeit geredet, und scheint es als eine Urt von Buge fur feine fittlichen Berirrungen angesehen zu haben, wenn er fich in diesem Werke vor aller Welt felbst an= flagte. Den erften Theil dieser Arbeit gab Schubart nach feiner Befreiung noch felbst beraus: Schubarts Leben und Gefinnungen, von ihm felbft im Rerter aufgesett, Stuttgart 1791., mit dem Portrait des Berfassers, und anderen Rupfern. Den zweiten Theil mußte ichon aus dem våterlichen Rachlaffe der Gohn, Ludwig Goubart, beforgen: er fam im Sabre 1793. beraus; und da derselbe nur bis in das dritte Jahr der Befangenschaft geht, so fugte genannter Gobn einen Erganzungsband zu diefer Gelbstbiographie: Schubarte Character von feinem Sohne Lud: wig Schubart, Erlangen 1798., bingu, in welchem er mit eben so edler Warme fur den Beremia= ten, als wurdiger und uneigennutiger Wahrheitsliebe das anziehende und in so vieler Hinsicht lehrereiche Gemälde befriedigend vollendete. Wir werden da, wo der Bater aufhört, dem Sohne folgen, und, um des Characteristischen willen, wo es, ohne der wünschenswürdigen Kürze Eintrag zu thun, geschehen kann, beide mit ihren eigenen Worten reden lassen. Endlich sind einige Data, die wir der gütigen Mittheilung des Herrn Albert Weyermann, Pfarzrers zu Würtingen im Königreiche Würtemberg, vers danken, an ihrer Stelle benüht worden.

Christian Friedrich Daniel Schubart war geboren zu Obersontheim in der Schwäbisschen Grafschaft Limpurg am sechs und zwanzigsten März des Jahres 1739. Sein Bater Johann Jacob, ein Enkel des Theologen Andreas Christoph Schubart, der unter dem großen Chursursten Susperintendent des Herzogthums Magdeburg gewesen, war geboren zu Altors bei Nürnberg, und bekleidete

damals die Stelle eines Cantors, Praceptors und Pfarrvicars zu Oberfontheim. Die Mutter, Helena, war die alteste Tochter des Forstmeisters Horner zu Sulzbach am Kocher, eine einfache, würdige Frau; sie überlebte den Sohn um mehrere Jahre.

Schubart kam als Saugling im Jahre 1740. nach Aalem, einem Wurtembergischen, damals reichstereien Stattchen, wohin sein Bater als Praceptorund Musikdirector berufen wurde, im Jahre 1744. aber das Diaconat erhielt. \*). Ihn schildert Schusbart als einen kernhaften, ehrenfesten und talentvols

<sup>\*) &</sup>quot;In Aalem," sagt Schubart von sich selbst, "einer Stadt, die verkannt wie die redliche Sinsatt schon viele Jahrbunderte im Kocherthale genügsame Bürger nährt; Bürger von atts deutscher Sitte, bieder, geschäftig, wisd und fark wie ihre Sichen, Verächter des Auslands, trozige Bertheidiger ihres Kittels, ihrer Misthausen und ihrer donnernden Mundart, bestam ich die ersten Sindrücke, die hernach durch alle folgenden Veränderungen meines Lebens nicht ausgetilgt werden konnsten." Die Derbheit dieser Schilderung würde den jezigen Verhältnissen in Schubarts heimath nicht mehr entsprechen; den Reichsbürger hat er allerdings in seinem Leben nie verlängnet; nur zeigte er diesen ehrenwerthen politischen Character zu wenig im Bunde mit Vorsicht und Gesetztheit.

ten Mann, dem mur die Befdyranttheit feiner bauslichen Berhaltniffe die Bande band, sum bem Bemuffe, bed Schonen ;a. das , er tini vollen Sinne agu wurdigen verftanden jagang zu leben. Gein Enthufias: mus fur die Confunft blieb indef die einzige Mitaift welche inverfummert auf Christian Schubart überging. Den chriftlichen Ginn und ehrbaren Wan-Del' feiner Meltern, ihre hausliche Dronung, ihre Liebe zur Reinlichkeit und zur Stille eines genugfamen Burgerlebens eignete er fich nicht an. Denn in ibm machte ein überwiegend finnliches Temperament von fruhfter Beit an feine Rechte geltend; erfchlof grear fein Gemuth fir Die Schonheit der Ratur, erfielte ihn aber auch mit schwarmerischen, .. fchranken: dofen Defühlen und; unfteten Dhantafieen ; idie ger durch ungeregelte Lecture nahrte, Fund, als hihn des Baters Bunfch, ibn für daffisches Studium Vorbereiten zu laffen, bald auf ter hauflichen Hufficht ge= führt hatte, gu Beherricherinnen feines Jugendlebens, werden ließ. muster with they whole is, M.D. i. 36

Rordlingen geschieft, um unter Aufficht des mackeren

Rectord. Thilo: bas bortige Lyceum zu besuchen. Seine Fortschritte im Griechischen und Lateinischen waren den glucklichen Fabigkeiten des Knaben, wie der guten Ginrichtung ber Lebranftalt angemeffen. Dabei wurde das Studium der vaterlandischen Litte= ratur nicht verabsaumt, indem Thilo von feinen schulmannischen Zeitgenoffen die ehrenvolle Ausnahme machte, gegen die wenigen bedeutenden Geifter, welche damals der deutschen Muse Achtung zu verschaffen suchten, nicht gleichgültig zu senn. Rlopstock rif schon damals unseren Schubart ju Begeifterung bin: aber die Kraft der Dichtkunft wirkte nur anregend auf seinen Beift; die Bemuthegaben wilderten ohne Pflege und Bildung dahin. Da er bald Nieman= den in der Schule fab, den er durch seine Leiftun= gen nicht übertroffen hatte \*); so bevestigte sich die Eitelkeit und mit ihr ber Wahn, er habe wenig

<sup>\*)</sup> Ginen Jungling, Donauer aus Graubundten, rühmt er als den Ginzigen, beffen Genie aller anderen und auch feine Nacheiferung niedergeblist habe. Ihm bat er in dem Denk. mat in Wingolfs halle eine Thräne bes Andenkens gewidmet.

mehr für seine Ausbildung zu thun übrig, in ungebührlicher Maaße; und der Umgang mit einigen lüderlichen Fiedlern, wie er sich ausdrückt, die er aufsuchte, weil er für seine musikalischen Beschäftigungen sonst feine Wetteisernden fand, konnte natürlich der schlimmsten Einwirkung auf seine Sitten nicht verfehlen. Diese Unvorsichtigkeit in der Wahl seiner Gesellschafter ist Schubart durch das ganze Leben geblieben: aber sie selbst war eine Frucht seines unmannlichen Characters, nicht dieser eine Frucht seiner schlechten Gesellschaft.

Schon im achten Jahre hatte Schubart seinen Bater auf dem Clavier überholt, sang mit Gesühl, spielte die Bioline, unterwieß seine Brüder in der Musik, und seste im neumten und zehnten Jahre Galanterie= und Kirchenstücke auf. Diese frühzeitige Fertigkeit war dabei nicht das Resultat kleißiger Unsterweisung, sondern des frei aufsprießenden Genieß: in Nördlingen brachte er auf dem glücklich betretenen Wege ebenfalls nur selbst sich weiter, seste Sonaten und fugirte Chorale. Die Musik hielt damals noch in Deutschland den alten, ernsten, religiösen Charac=

ter vest, und in dieser Weise auch waren Schubarts Gaben für diese Kunst entfaltet; er ist dem taktwessten, fraftvollen, mannlichen Tone vornehmlich hold geblieben, und konnte in seinem Baterlande als eine vorzügliche Stütze der besseren Methode gelten.

". Reben der Sonkunft mucherte fein poetisches Satent in freiem Erquffe ebenfalls ichon feit jener fruben Zeit; eine Ranie in poetischer Prosa auf das Erbbeben von Liffabon 1755. 'ließ man fogar bruften; indef mar feine Muse freilich noch gang uns correct (ein Fehler, der ihr bis zu einem gemiffen Grade immer geblieben ift), und in diefer patheti= schen Sattung frostig bei großen Schwulft. Weit glücklicher traf er den Bolkston: einige seiner besten Bolfslieder und Schwanke, wie bas drollige: Als einst ein Schneider wandern follt', find noch aus der Rordlinger Schulzeit; wie denn ein febr lebendiger Sinn fur bas Bolksleben und das Beschick, mit den unteren Classen der Besellschaft zu verkehren, und fich unter ihnen behaglich zu fuhden, sein besonderes Eigenthum war und blieb.

Bon Rordlingen hinmeg ichiefte ber Bater feinen Christian im Jahre 1756. nach Nurnberg, fur melches erfterer eine ungeftume Borliebe hegte. Er fam, weil die Gebalber Schule gedrangt voll mar, in die jum beiligen Beift; der Rector Bahn hatte gwar nicht Thilo's Beift und Belehrsamfeit, war aber ein brauchbarer Schulmann und guter Padagog. Für einen Berehrer der Tonkunft war Rurnberg ein ge= fegneter Boden: in den Rirchen spielten Schuler von Sebastian Bach die Orgel; Schubart ward ihnen ein willkommener Bogling und Gehulfe; er erhielt bald felbst eine Stelle als Fruhmeffer und Organist, nahm und gab Unterricht, hatte mit dem Buschuffe von feinen Aeltern ein reichliches Auskommen, genoß der vollkommenften Gefundheit, der Liebe und Uch: tung feiner Borgefehten und Mitschuler, befam offentliche Pramien an fostbaren Buchern, und bas Schieffal schien ihn zu bleibendem Aufenthalt in diefer feiner eigentlichen Beimathftadt einzuladen. Die Dichtkunft verschaffte ihm unter Sans Sachsens Landsleuten viele Gonner; er erflarte feinen Genoffen die R Schubart's Ged. III. Bd.

Meffiade und wußte fie mit feiner Bewunderung des erften der damaligen Dichter Germaniens zu erfullen.

Schubart war zu Nurnberg eingetroffen in derfelben Woche, ta der siebenjahrige Krieg ausbrach; die bewegte Zeit brachte auch Leben in Nurnberge Bandel, und obschon die Wetterwolfen fich sogar bis jum Bebiete der Stadt jogen, hatte felbst diefes Bedrohliche, Bangliche etwas bedeutsam Unregendes und fur ein junges Gemuth gleichsam Zauberisches. Die Eindrücke dieser Zeit pragten fich tief in Schubarts Seele; feine Begeisterung fur Friedrich den Großen nahm danials ihren Unfang; feine Augen murden auf politische Dinge gelenkt, und fein Urtheil fur dieselben geformt. Alls der Preußische General Majer im Jahre 1757. mit einem fliegenden Corps Murn= berg neckte, lag Schubart beståndig an feinem Dach= laden, und fah dem Pluge der Preußischen Bufaren vor dem Thore zu. Alber die Lieder, die er dem alten Frit und feinen Schaaren fang, zogen ihm von einem Salzburgischen Soldaten, beffen Landeleute von der Reichsarmee in der Stadt lagen, einen morderischen Unfall zu, aus dem ihn jedoch die Bandvestigkeit eines der berühmten Rürnberger Faustschläsger, unter dem Namen der Rusigen\*) bekannt, glücklich befreite. Schade, daß diese fliegenden Blattschen verstäubt sind: bei der Starke Schubarts in diesser Gattung möchten sie leicht die über ihr Verdiensterhobenen Gesänge des Grenadiers überboten haben.

Trop einer Liebe, die ihn damals zuerst, leider am starksten von der sinnlichen Seite, faßte, und zuerst ihn veranlaßte, sich eine sehr bequeme Theorie über den Umgang mit dem weiblichen Geschlechte zu bilden, trop vieler Theilnahme und Freundschaft bei Jung und Alt, troß so mancher erfreulichen und bildenden Kunstgenüsse hielt es Schubart nicht lange in Nürnzberg aus. Bei seiner zum Lockeren hinneigenden Lezbensweise gab ihm der biedere und gesetzte Character des reichsstädtischen Dasenns zu wenig Befriedigung, und er drang in seine Aeltern, ihn auf eine Universiz

<sup>&</sup>quot;) Ein Neft der attdeutschen bürgerlichen Ringer und Turnstünftler, die in vielen Städten privilegirte Gesellschaften, wie die unserer bürgerlichen Schützencompagnien, bildeten. Den Namen haben sie ohne Zweifel von Theilnehmern aus dem Schmiedehandwerk.

tat zu entlaffen. Rach einem Besuche in Malem ward er auch wirklich, im Berbft 1758., fur die Reife nach Jena verfeben, blieb aber unterwege in Erlangen bangen, und ließ fich durch eine luftige Studentengefellfchaft um fo leichter jum Berfolge feiner Stubieu unter ihnen bereden, als Thuringen Schauplat des Rrieges und die Reife nach dem Norden mit Gefahr verbunden war. Erlangen war in jenen Sagen ein Sammelplag von Studierenden auf allen Gauen von Deutschland, nicht wegen der Bute akademischer Ginrichtungen, die damals in ziemlicher Unvollkommenbeit bestanden, fondern weil der Rrieg den Aufenthalt an anderen Musensiten unsicher machte. Sier war ich, fagt Schubart, in meinem Clemente: frei, un: gebunden durchstreifte ich, ein tobender Wildfang, Boridle, Wirthshauser, Concertfale, Saufgelage; ftudirte, rumorte, ritt, tangte, liebte und fchlug mich herum.

· Anfangs indeß war Schubart sehr bestissen, seine Renntnisse in den Wissenschaften zu mehren. Die Philosophie zog ihn besonders an, und er fand den Vortrag des dortigen' Philosophen Succov über

Logif, Metaphyfik und Moral gehaltvoll und überzeugend. Desto weniger jedoch wußten ihn die Theoplogen zu fesseln; zwar ihre Polemik gegen das Pabstthum füllte seine Seele mit streitbarem Eiser, aberihre dürre Dogmatik fand auf dem ohnehin schon wüsten, der Weltlust anheim gefallenen Boden keine empfängliche Stätte, und der Candidat der Gotteszgelahrtheit, welcher als Prediger der christlichen Rezligion die Canzel zu besteigen gedachte, öffnete in dem Wahne, die Religion sey wirklich eins mit der kahzlen Theologie der Katheder, schon damals sein Herzder religiösen Frivolität, die ihn in den Tagen des Taumels zum Religionsspötter und zum Berächter des Christenthums machte.

Die Dichtkunst und die Musik, so gute Fortsschritte er in ihnen machte, hatten nicht so viel Geswalt über seine Seele, um ihn auf einem anderen Wege für das Edele zu gewinnen. Er betrachtete sie als Dienerinnen der Sinnlichkeit, als die Stüzzen sich Geld und einen Namen zu machen, und so konnten sie freisich nur unvollkommene Bildungsmitztel bleiben. Schulden brachten ihn ins Carcer, in

bem feine Glaubiger ihm felbft fein Bett ließen. Ein Erlanger Bürger, der für einen Berenhuther galt, von Schubart faum fluchtig gefannt, fchicfte ihm ein Bett, und versah ihn mit den nothigften Bedurfniffen. 2118 Schubart nach feiner Befreiung zu ihm eilte, flopfte ibm der redliche Menschenfreund auf die Schulter und fagte, indem er auf die offen aufgeschlagenen Predigten eines bamals geschäften Ufceten wies: herr Schubort, Gie find frank, und diefer Mann fonnte Gie curiren! Aber weder folche redlich gemeinte Warnungen, noch eine tobliche Krankbeit, die er furz darauf zu bestehen hatte, vermochten für jest feinen Leichtfinn zur Befinnung zu bringen. Die Eitelkeit, sagt er selbst bei einer ahnlichen Belegenheit von fich, hatte mich einmal in ihrem bunten Cirfel, und ich follte ten Thoren fo lange mitmachen, bis ich, von Gott ergriffen, im Rerfer die hobere Weisheit lernen wurde.

Schubarts Aeltern, welche die Laft der Ausgaben für seine Studien und Berirrungen nicht mehr zu tragen vermochten, riefen ihn zurück. » Ich kam nach Alalem, sagt er, mit einem brausenden Studentenfopfe, einer Seele voll wiffenschaftlicher Trum: mer, und einem beinah gang verwufteten Bergen. Marder und Beier, Feldteufel und Robold liefen nach bes großen Gehers Zeichnung in mir, wie uns ter Babels Ruinen durcheinander. Ich empfand gwar einige Beangstigungen des wiederkehrenden verlornen Cohnes; der Unblick meines Baters durchschnitt mir das Berg, der eben von einer schweren Rrankheit aufgeftanden mar: aber bas Mitleiden meiner Mutter über meine blaffe hagre Geftalt - benn meine Befundheit hatte durch Unefchweifungen fehr gelit= ten, und ich habe mich feitdem niemals ganglich erholen fonnen - fam der Bestrafung meines Baters und meinen Beangstigungen zuvor. Mein Bater war zufrieden, daß ich predigen fonnte, ziemlich fertig Latein fprach, und fuhn und verwegen über bie Revolutionen in der Weltweißheit zu raisonniren mußte. Etliche neue Sonaten, Die ich mit Ausdruck und Fertigkeit auf dem Claviere spielte, erwarben mir wieder seine volle Gunft. Meine Prebigten - Eramer mar bamale mein einziges Mufter — gefielen allgemein. Ich hatte wirklich Un.

lage jum geiftlichen Redner; - Feuer, Son, Stel-- lung, und eine in meiner Begend damals außerft feltene Fertigkeit in ber ausgebildetern deutschen Sprache, weil ich in dafigen Gegenden der erfte war, der Aesthetik studirt hatte. Auch die Poefie half mir, meinen Beifall zu vermehren. Satte ich Fleiß und Salbung gehabt, fo murde ich es in ber Cangelberedsamkeit febr weit gebracht haben. Aber ich ger= ftreute mich in ju viel Nebendinge, ftudirte die Bibel zu wenig, predigte auf die Lett meift aus dem Stegreife, und wurde ftatt eines fraftvollen Cangel: redners ein fußer Schmaber, der zwar die Ginbil= dungsfraft feiner Buborer zu erschuttern mußte, aber niemals bleibende Heberzeugung zurückließ. Und wie konnt' es wohl anders senn! Ich sprach von Dingen, die ich felbst nicht empfand, nicht in ihrem weiten Umfange einfah; und wenn ich auch etwas Gu= tes fagte, so war ich blos Sprachrohr, durch welches der Bachter dem an der fernen Klippe schwin= delnden Wandrer ein Warnungswort zuruft — das Sprachrohr bleibt nach diesem falt und todt, sobald es der Odem des Sprechers nicht mehr beseelt. «

Mit bleibenderem Erfolge widmete fich Schubart feinen mufikalischen Studien, bildete eine Stadtmufik fur die Gemeinde Aalem, ubte fich auf Orgel und Clavier nach den flaffischen Studen von Gebaftian und Emanuel Bach, nicht jedoch, ohne dem Operns ftyle Jomellis, des gefeierten Kapellmeisters an Her: jog Carle Theater ju Stuttgart, auf feinen Beschmack fur die ernstere Tontunft Ginfluß zu gestat= ten; und zeigte fich in Phantafteen voll fenriger Er= findungefraft, ungemeiner Fertigfeit und entschiedener Unlage zu einem großen Organisten. » Ich fonnte mich fo ins Teuer fpielen, fagt er von fich, daß 201les um mich schwand, und ich nur noch in ben Ed= nen lebte, die meine Ginbildungefraft fchuf. Bei aller Geschwindigfeit hatte ich doch volle Deutlichfeit - eine Cigenschaft, die fo vielen Spielern mangelt. Bufrieden, wenn ihnen ein Todenfprung gelingt, fummern fie fich nicht, ob der Sorer auch verftehe, mas fie haben wollen. Jedes Stuck muß ein Banzes bilden; feinen eignen Character haben, nicht flet= fig von Capricen fenn, und rund und deutlich vor= getragen werden. Gefchwindigkeit thut zwar mei= stens der Unmuth Abbruch; dennoch aber suchte ich setzere durch treue Nachahmung unser herzerhebenden Nationallieder mir immer mehr zu eigen zu machen, bis der welsche Gesang in wollustigen Tonen mich umfloß, und meiner Spielart zwar mehr von der Sußigseit des Modegeschmacks gab, aber zugleich die Faust schwächte, und indem ich manierirter spielte, manche Eigenthumlichkeit verwischte. «

Das geringe Einkommen seines Baters veranlaßte Schubart, eine Unterkunft für sich selbst zu suchen, und er trat als Privatlehrer in das Haus eines benachbarten thatigen und spekulativen Deconomen, Bletzinger zu Königsbronn. \*) Zum Hausleh-

<sup>\*)</sup> Schubarts Vorgänger in dieser Station war ein gewisser Brechter gewesen. Diesen hatte Blehinger aus dem dürftigen Rustande eines Hanswursen bei einem herumziehenden Marktschwerer gerissen, und kudiren tassen. Als er hernach zu Liberach Diaconus werden sollte und eben seine Probepredigt that: so mußte es sich fügen, daß der obgedachte Marktschreger mit seinem Wirthe in die Kirche ging. "Warum weinen Sie?" fragte der Wirth den unter der Predigt schluchzenden Bundarzt. "Ach!" erwiederte er, "der herr da war ehmals mein Hanswurst; v, so einen bekomme ich mein Lebtag nicht wies

rer indeg fehlte ihm eben fo fehr der innere Beruf, als die außere Befähigung, und er thut hinterher in feiner naiven Beife das mahre Beftandniß, daß unter allen Erziehern derjenige, er mag fo gelehrt fenn ale er will, der schlimmfte ift, der felbst keine Erziehung genoffen. Dieß war allerdings mit Schubart der Fall: daher fpielte er feine Rolle gu Ronigs. nur mittelmäßig, defto beffer aber die eines launigen und geweckten Gefellschaftere, eines überalt bei ber Sand fiehenden Birtuofen, trieb fich eben fo oft bei den benachbarten Predigern als unter den Offizieren bes Bouwinghaufifchen Sufarenregiments, bas im Beidenheimer Umte lag, umber, ertheilte Musikunterricht und predigte. Da es ihm an Rednergabe nicht mangelte und er leicht auffaßte, mas bas Bolf liebt und bedarf, fo gefiel er; auch fuhlte

der." Dieser ärgerliche Zufall brachte ben guten Brechter um den Dienst, bis er bald barauf nach Schweiggern kam, two man minder scrupulös war, und durch sein edses, mustermäßiges Leben zeigte, wie man Jugendsehler verbessern soll. Schubart lernte ihn als den Freund Stadions, Wielands und der nachmaligen Frau La Roche kennen. Er ftarb fruszeitig.

er selbst um diese Zeit Regungen der Andacht und erbaute, indem er Andere zu erbauen bemüht war, sich selbst. Rur hatten diese Stimmungen-feinen Bestand, und sein Leben kam allzuoft in grellen Gezgeusaß mit seinen Lehren, als daß seine geistliche Wirksamkeit auf die Länge hätte wohlthätig bleiben können. Merkwürdig ist dabei seine eigene Aussage, daß die frommen Anwandlungen sich vorzüglich von einer hektischen Disposition hergeschrieben, zu der die Ausschweifungen seinen Körper gebracht: wie auch später erst die Kerkerluft Schubarts Seele zur Einskehr in sich selbst gedrängt hat, so daß dann freilich seine Religiosität eine krankhafte Weichheit und ein phantastisches Colorit annehmen mußte.

Bald überließ Schubart einem seiner Brüder, der sich ganz dem Unterrichte der Jugend gewidmet hatte \*), seine bisherige Stelle, um allein in Aalem und in den angrenzenden Dorfern den Geistlichen im

<sup>\*)</sup> Diefer Bruder, Jacob Schubart, welcher furz dar, auf ftarb, war durch eine fonderbare Schiefung Gatte von Schubarts Geliebten Katharina NN. in Aglem geworden.

Predigen beizuftehn. Der Prediger Schulen in Lanterburg, der neben feinem Berufe die Uftronomie mit Eifer trieb, und Schubarts Schwager Bofh, damals Rector in Eflingen, fpater Archidiaconus in Nordlingen, wirften in einzelnen Stunden glucklicher Sammlung wohlthatig auf fein tobendes Junere; er ward dabin gebiacht, einen Ruf ale Gubftitut des Praceptors und Organisten in Geifilingen, einem Ulmischen Städtchen, anzunehmen (1762.), obgleich die Stelle unter folden Berhaltniffen nur fehr menig eintrug, und die padagogische Laufbahn ihm bereits Cinmal miglungen war. Ueber hundert Cdbus ler, fagt er, roh und wild, wie unbandige Stiere, wurden mir auf die Seele gebunden. Ich erschraf mehr über das Unangenehme meines Umtes, als über die Schwere meiner Pflicht. Indeß stand ihm fein Schmager Both mit treuem Rathe bei, und der Ulmische Obervogt, ein herr von Baldinger, unterfrugte feinen guten Willen auf das thatigfte; fo bag es ihm wirklich gelang, manche Schuler gu liefern, die menigstens von Seiten der Sprachfenntniß (Lateinisch und Griechisch hatte Schubart gu

treiben, um für das Ulmer Gymnafium vorzubereis ten) und der Realien nicht ohne Geschicklichfeit blieben. Dem ftadtischen Mufikebore hauchte er, nach feiner Beife, ein neues Leben ein; und troß feiner beschränkten Beit (er hatte täglich neun Stunden Unterricht zu geben ) predigte er noch ofters im Stadtchen und den Dorfern, rertrat fogar zwei Jahre lang die Stelle des franken Pfarrers ju Ruden, und las mit einem bisher ungewohnten Beißhunger nicht nur Alles, mas in fein Rach einschlug, fondern alte und neue Dichter, Philosophen, Geschichtschreiber, Redner, ohne System und Ordnung durcheinander. Die Bibliotheken des herrn von Baldinger und des Stadtpfarrers Abelen lieferten für diese Lesewuth das Material.

Bei einem so leidenschaftlichen und unruhigen Treiben indeß fonnte abermals wenig Erquickliches herauskommen. Er erward sich ein Uggregat vielseiztiger Notizen, einen Schwarm von Ideen und Grilelen aller Urt, die ihm spaterhin für das augenblickliche Bedürfniß seiner politischen Schriftstellerei, da er ein außerft glückliches Gedachtniß hatte, zu einem

fehr brauchbaren Magazine dienten; aber ber eigent= liche Werth wissenschaftlicher Lecture, die beruhigende, bildende, veredelnde Rraft derfelben, fonnte fich unter folchen Umftanden nur unvollfommen bemabren. Daber maren auch die Fruchte diefer Studien verhaltnißmäßig nur unbedeutend: einige poeti= sche Bersuche, hauptfachlich die im Sahre 1767. besonders herausgegebenen Todesgefange, ju denen ihn eine das Sahr vorher bestandene schwere Rrant= heit und seine häufigen Parentationen auf Kirchhöfen veranlaßt hatten, die Baubereien, eine ungluckliche Nachahmung Dvid's und ein schwarzes Denkmahl eines verdorbenen, mit feinem Buftande ungufriedes nen Herzens, wie er fie nennt, beide Productionen jest beinahe vergeffen \*), einzelne prosaische Auffase in Bochenschriften. Dennoch verschafften ihm biefe

<sup>\*)</sup> Von den Todesgefängen, denen er Einfalt und Salbung abspricht, hat er nur Weniges in die Sammlung seiner Gedichte aufgenommen. Aus den Zaubereien steht Einzelnes in der vom jungen Schubart beforgten Züricher Sammlung von Schubarts Schriften. Siehe das unten folgende Verzeicheniss der Schubartischen Arbeiten.

Arbeiten manche Befanntschaft. Die Baubereien hatte er Bielanden gewidmet, der nach feiner feinen und humanen Weise fie ihm verwies, und eine Zeitlang in Briefwechsel blieb, auch den Bunsch außerte, Schubart in feine Rabe zu gieben. In Beiflingen wirkte der Umgang mit der dort fehr romantischen Natur unter machtigen Felsen, Forften und Ritterschlöffern belebend und wohlthatig: weniger mochte es der mit einem durch eigene Schuld gu Grunde gegangenen Maler Schneider, deffen Salente fur die Runft durch unmaßige Sittenlofigfeit gelahmt worden. Schubart giebt feinem guten Bergen das icone Beugnif, daß er feine arme Mutter und all die Geinen bis in den Sod genahrt und barmherzig gemefen gegen die Nothleidenden; dann fugt er hingu: er war, wenn er nicht betrunken war, der angenehmfte, wigigfte und lehrreichfte Gefellschaf= ter, und ftarb oder verweste vielmehr an den Folgen seiner Ausschweifungen noch bei lebendem Leibe mit Gellerts Moral in der Hand, nachdem er mit schwachem Odem geseufit: Go sollte ich gelebt haben!

Bu Unfange bes Sahres 1764. verheirathete fich Schubart mit Belene Bubler, Tochter bes Dberzollers zu Beiflingen. Bater und Tochter maren bodft rechtschaffene, biedere Geelen, die den taufendfaltigen Rummer, ben ihnen Schubart verurfachte, mit feltener Refignation und Ausdauer getragen baben. Zwar bediente fich ber Schwiegervater mit Recht feines Unfehens, wo das unglückliche Weib durch die Unvorsichtigkeiten des Gatten zu leiden batte, und nahm fie entruftet zu fich, als er in der Ungeduld feines Sinnes von Ort ju Ort manderte, ohne eine bleibende Statte zu behaupten: ftets aber waren beide willfahrig zur Berfohnung, wenn er reumuthig sich zu ihrer Liebe wandte, und er hatte nach zehnjähriger Kerkerqual auf dem Ufperge den Troft, unter der Pflege der treuen Belene feine Tage gu enden. » Sie ift ein Weib, find Schubarts Worte, die er im Kerfer über fie ausspricht, gerades und einfaltiges Bergens, jur Demuth und Niedrigkeit gewohnt, bauslich, geschickt zu allen Berrichtungen ber Bausmutter; fie liebt nach Grundfagen, und nicht nach Schubart's Ged. III. Bd.

vorüberrauschenden fünnlichen Gindrucken; daber hat ihre Liebe Dauer, und immer gleiche Warme, fie hatte nie die leichten und blipschnellen Reige der Buhlerin, aber die tiefer liegende Anmuth des treuen Weibes, und der gartlichen Mutter; fie empfand gleichfam mit dem Berstande, der bei ihr ungemein richtig, scharfblickend, und die beständige Leuchte ih= red Lebens war; ihre Leidenschaften lagen tief ver= steckt, wie angefesselt vom Verstande; wenn sie sich aber zeigten, und an den Fesseln zerrten, so waren fie heftiger, als bei mir felbst, und sie konnte sich durch nichts, als durchs Gebet helfen. Ihr Berg war immer zum allgenieinen Wohlwollen gestimmt. dem Mitleiden geoffnet, Bruder = und Schwester-Liebe ausgieffend, fart, den Unblick des Clendes auszuhalten, der ihre Lieben traf, und zu einer Mutterlich= keit gebildet, die alle Minuten bereit war, ihr Leben dem Gluck ihrer Rinder aufznopfern. Gie mar ihrer vaterlandischen Meligion einfaltig zugethan, liebte bie gemeinen redlichen Leute mehr, als die in Weltglanz gekleideten, nach Rang und Ansehen schnappenden Menschen - dabei war fie doch eine Fein=

din aller Niederträchtigkeit. Eine schwarze Wasserssuppe, selbstwerdient, und im Kreise ihres Mannes und ihrer Kinder gegessen, war ihr lieber als die Ehre, an der setten Tasel eines reichen Wollüstlings zu schmarohen, und Gift mit seinen süßen Weinen einzuschlürfen. Stille, häusliche Seligkeit, ruhiger Besitz eines kleinen, rechtmäßig erworbenen Eigenzthums, zuweilen ein goldner Zirkel von ihren Verwandten und Freundinnen um sie her; ihre Kinder versorgt und glücklich zu wissen, und einst mit Gott versühnt, und des ewigen Wiedersehens gewiß, in den Armen ihres Mannes sterben, das war alles, was sie sich wünschte; alles Uebrige war ihrer genügssamen Seele Uebersluß und Greuel\*). «

<sup>\*)</sup> Schubarts Gattin ift am 25. Januar 1819. im sechs und siebenzigsten Jahre, acht und zwanzig Jahre nach ihrem Manne, in Stuttgard verstorben. Sie hatte alle ihre Lieben begraben. Bon fünf Kindern, der Frucht ihrer She, waren zwei Sohne und eine Tochter stühzeitig dem Vater vorangegangen; die überlebenden waren Ludwig Albrecht Schubart, unter allen Kindern der älteste, geb. am 17. Tebruar 1766., ward im Jahre 1787. Secretair im Cabinette des großen Grafen herz berg zu Versin, im Jahre 1789. Königlich Preußischer Lega

Immer enger und unbehaglicher fühlte sich Schubart in seiner Sphare zu Geißlingen; weder die Thranen seines liebenden Weibes noch die warnende Stimme ihres Vaters vermochten seine durch innere Zerrüttung, religiöse Zweifel, Freigeisterei, die er nach damaliger Sitte für den Stempel eines starken Geistes hielt, vor allem wohl durch das Verwußtseyn nicht an seiner Stelle zu seyn, getrübte und mit sich selbst entzweite Scele zur Genügsamkeit und Geduld zu bewegen. Eine Neise von Estingen auß mit Verzogs Metastasios Oper Factonte mit Jomesli's Musik aussichten zu horen, vollendete den Weiber-

tienssecretair beim Frankischen Kreife, begab sich aber im Jahre 1792. mit Pension und dem Character als Legationsrath von Nürnberg nach Stuttgard, wo er seine Muße den Wissenschaft ten widmete und als Frucht derselben unter andern den gemüthvollen Nachtrag zur Viogravbie seines Vaters herausgab. Er flard zu Stuttgard am 27. December 1811. Die Tochter Julie war an den herzoglich Vürtembergischen Kammermusstus Kaufmann verheirathet, und flard als herzoglich hoffängerin und Schausvielerin in Stuttgard am 17. März 1801, im drei und dreißigsten Jahre.

willen gegen feinen fillen Schulmannsberuf. Das Burtembergische Hoftheater glangte damals in einer für Deutschland ungewöhnlichen Glorie, und die Salente eines Jomelli, welcher bem Orchester vorstand, wie der Sanger und Sangerinnen Aprili, Bonanni, Cefari, sammt einer ungewöhnlichen Bahl ausgezeichneter Instrumentalvirtuosen gaben feinen Lei= stungen einen entschiedenen Werth. Wie aus einem Bauberschloffe geriffen fublte fich Schubart in feinem Schulftaube zu Geißlingen, zumal da er demfelben die Abnahme seiner Gesundheit zuschreiben zu muffen glaubte; er ließ alle Aussicht auf Beforderungen, Die ihm der Kurstbischof von Ellwang aus dem Sause Rugger, dem er fich bereits fruber empfohlen hatte, gelegentlich angedeihen ließ, hinter sich, und erwarb durch die angestrengte Bemuhung seines Freundes, Professors Saug \*) in Ludwigsburg, die Stelle eines dafigen Organisten und Directors ber Stadt= mufif, abermals indeß als Substitut eines alten

<sup>\*)</sup> Der Bater des jest lebenden Spigrammatiffen, Sofraths Saug in Stuttgard?

Mannes, so daß sich sein amtliches Einkommen nicht über 700. Gulden belief.

Der Abschied von Geiflingen war von traurigen Unzeichen begleitet: bei Schubarts bekanntem Leicht= finne wollte Niemand feinem Fortfommen in einer Stadt Butrauen ichenken, wo damals durch einen glanzenden Sof und die Berfammlung zahlreicher uppig lebender Birtuofen Berführung aller Urt fein wartete; eine ungezügelte Zunge hatte ihm schon in den bisherigen Berhaltniffen vielen Berdruß jugezo= gen: wo hatte er die Rlugheit hernehmen follen, um auf dem glatten Boden der Sofnahe ohne Straucheln aufzutreten? Daher ließen ihn die Geinen nur unwillig ziehen, der alte Schwiegervater unterfagte der Tochter ju folgen, Schubarts Bruder fam gu ihm und fagte: Dich habe ich verloren! D daß ich nicht Abbadonnas Rlage weinen muffe:

Abdiel, mein Bruder, ift mir auf ewig aeftorben!

Ihn selbst schreckten ängstliche Träume: er fand sich in einer Wäste, von Scheusalen umtobt: seinen Pfad hüllte Nacht; ploplich zeigte ihm ein Blig die

Schrecken seiner Lage; er schrie, eine starke Hand griff nach ihm und stellte ihn auf einen ganz mit Asche bedeckten Berg: durch die Asche mußte er zu einem Thurme waten, wo ihn ein Heer Gestalten in schwarzen Kutten hohnneckend bewillsommte und mit den großen Nägeln ihrer Finger zersteischte \*). Weib und Kinder hatten ihn bereits verlassen und sich in das Haus der Großältern begeben; er hielt sich bei einem Geißlinger Bürger auf, und dachte sich ohne Abschied wegzustehlen. Aber die Nacht vor seiner Abreise kam seine Gattin vor sein Bette, umsklammerte ihn mit lautem Schluchzen, und konnte

<sup>&</sup>quot;) Acht Jahre darauf meinte Schubart in dem Afberge (Afche berg) und dessen Kerkerthurme den Verg seines Traumes wieder zu erkennen; die Gestalten in Kutten schienen ihm die Mönche, deren Verfolgungsgeist ihn in den Thurm gebracht. Sin Unbefangener kann in dem Allen nur die Wahngebilde einer erhisten Phantasie erkennen. Wer so ohne Stetigkeit und Auhe sich rastlos in den Genüssen der Sinne abtobt, dann wieder in den Verknirschungen sinsterer Ascetik sich abtödet, bei dem kommt Wachen und Träumen aus seiner natürsichen Stelle. Uebergangen aber durfte dieser Traumglaube Schubarts um so weniger werden, da er zur Characteristik seiner krankhaft überspannten Ansichten gehört.

vor Schmerz nicht reden, weil sie glaubte, ihm den ewigen Abschiedskuß geben zu mussen. Den anderen Morgen kam sie in seine Wohnung, siel vor ihm auf die Kniee nieder, und bat mit aufgehobenen Handen: D Mann, ich bitte dich, werde ein Christ!

So fuhr Schubart, unter taufend Thranen, burch Die langen Reihen seiner Schiller hindurch, von vielen beschenft, von allen mit Segenswunschen beglei= tet, mit schwerem Bergen im Berbst des Jahres 1768. nach Ludwigsburg ab. Gein liebendes Weib ichrieb ihm bald, fie mit den Rindern nachzuholen; er that es, und fohnte fich mit dem Schwiegervater aus. In Ludwigsburg ward er fehr wohl aufgenommen; fein Freund Hang gab fich viele Mube ihn in die besten Gesellschaften einzuführen, und sein Salent überall geltend zu machen. Bald legte er Rragen, schwarzen Rock und Mantel ab — feine Gattin weinte, als er es that - und zog mit dem bordir= ten Rocke, Treffenhut und Degen den Weltgeist auch außerlich an. Er machte mit allen Birtuofen Des Sofes, den Deutschen wie den Belichen, Befannt: schaft, wohnte ihren Concerten und Privatubungen bei, studierte den Italienischen Geschmack, und suchte, fogar auf Roften feiner alten einfachen deutschen Schule, von ihm zu gewinnen. Der feurige und geniale Jomelli, der große Geiger Lolli, Die Deutschen Deller und Geemann waren allerdings auch seiner musikalischen Achtung in vollem Sinne wurdig. Dabei fuchte er wenigstens bei dem Orgelspiel und der Direction der Kirchenmufik bie Theilnahme fur Deutschen Kernton wieder zu erwetfen, und das durch Theaterfußigfeit verschmeichelte Ge= bor feiner Gemeinde emporzustimmen durch Graun, Telemann, Benda und Bach. Geine Freunde von der Hofmusik halfen ihm dabei mit löblicher Bereitwilligfeit, und er führte in Ludwigsburg Rirchenmufiken auf, wie fie Deutschland felten vernehmen fonnte. \*)

<sup>&</sup>quot;) Ginst hatte Schubart eine Cantate auf ein Kirchenseit verfertigt, welche von den Italienern der Oper aufgeführt werden sollte. Weil er das Vorurtheil dieser Ausländer gegen die Deutschen kannte, so vollbrachte er die Arbeit ganz in der Stille, und zog blod den Balletcompositeur Deller darüber zu Rathe. Bei der Probe legte er seine Cantate unter dem

Durch folde Bemühungen ward Schubarts Ruf auf bas glanzendfte gehoben; die erften Damen bes Sofe, felbft einige Staliener, junge Leute endlich aus ber Stadt in großer Bahl, fuchten bei ihm Unterricht in freiem und begleitendem Bortrage; er erwarb fich Ehre, Unsehen und Geld in reichlichem Maafe; alle Fremden von musikalischem Ramen besuchten ihn, und namentlich erfreute er fich des Buspruches von Burnen, der als Englischer Doctor der Musik, übrigens von größerem Namen als Bertienst, damals in Europa reifte. Unendlich geschniei= delt fuhlte fich durch ein folches Leben Schubarts Citelfeit; benn Beißhunger nach Celebritat mar ein Hauptzug feines Characters. Richts mar, melbet fein Sohn von ihm nach der Erzählung eines Ber= trauten feines Baters, luftiger, als ihn zu beobach= ten, wenn er an einem Orte noch fremd, und ohne Mamen war. Dann wußte er gleichsam nicht, was

Namen eines fingirten Italieners Trabuschi auf; fie fand großen Beifall und ward mit Wirkung executivt. Nun ersuchte Schubart bas Orchester, den Namen seines Componisten verkehrt zu lesen.

er zuerft anstellen follte, im fich in den Borgrund ju arbeiten. Gin Concert gang eigner Urt, angefundigt in mehrern Blattern auf eine gang eigene Art - war das erfte was er that. War dies ge= lungen, fo ging er an Tables d'hotes, auf Raffee= plage, in Bein- und Bierhaufer; fprach fein Wort von Mufif - und fprach doch immer, mit Leuten aus allen Standen, ftets aus ihrem Sache - mit ber außersten Unftrengung und Sammlung bes Beis ftes. War er in einer Gefellichaft gang unbekannt, so fing er ficher ein Gesprach ober eine Erzählung an, die aller Augen auf ihn heftete. - - Rurg, alle die mannigfaltigen Gaben, womit er fo reichlich ausgestattet mar, daß füglich ein halb Dugend Menschen ihren Lebensunterhalt damit hatten gewinnen fonnen — ließ er nie frappanter und anhaltender fpielen, als wenn es darauf ankam, fich irgendmo einen Ramen zu machen.

Durch Haug veranlaßt, ertheilte Schubart einisgen vornehmen Officieren Unterricht in den schonen Wiffenschaften, hielt auch hernach vor einem militäsrischen Zuhörerkreise öffentliche Vorlesungen über Ges

schichte und Mesthetik. Der Graf von Putbus und ber Freiherr von Rechberg murdigten ihn ihres Schutes, ja ihres vertrauteren Umganges; im Baufe des Generals von Wimpfen hatte er ben offenften Butritt, begleitete Damen und herren ju Befang und Instrumenten auf bem Flügel, und, fich in ben feinsten Zirkeln als wohlgelittener Besellschafter bewegend, nicht blos durch musikalisches, auch durch poetisches, durch Borlefertalent (feine Gabe bierin war unvergleichlich), durch Empfehlung und Forderung deutscher Litteratur, durch Ginfuhrung ihrer beften Beifter in die Belt feines Birkungstreises Epoche machend, durfte er fich ju der Beranderung feines Loofes Gluck munichen: hatte nicht das Gluck selbst ihn berauscht, sein Mangel an Lebenskunft, ja an fittlicher Haltung den Beifall und die Theilnahme untergraben, feine freigeistische, polemische Thorbert ihn gefturzt. Er ermudete die Beduid feiner Borgefetten, frankte infonderheit die geiftlichen unter denfelben durch auffallende zur Schau getragene Geringschätzung, ergab sich allen Unftof gebenden Bergnus gungen in der lockersten Gesellschaft, und so ward

zuerft ein verdachtiger Umgang mit einem Diadchen Unlaß, ihn vor Gericht zu fordern, barauf, mahrend fein armes abgeharmtes Weib am Krankenbette bes einzigen Sohnes trauerte, ins Gefangniß zu werfen; wo man ibn in daffelbe Loch brachte, in dem vorher ein Morder gelegen, ben er vor wenig Tagen binrichten gefehn. Waffer, Brod, Ralte und faules Strob, Unrath und Ungeziefer, neben an rechts eine Rafende tobend, links ein Dieb in feinen Retten raffeind, unter ihm eingefangene Weiber der verworfensten Rlaffe maren wohl geeignet gemefen, ihn zur Befinnung-zu bringen: einige feiner frohlichen Bruber aber und ein zu dankbarer Musikschuler magten ihr Leben, stiegen auf eine alte, halbverfallene, gang schmale Gartenmauer und reichten ihm an einer Stange Bein und Speife, Die er durche Gifengitter an fich jog. Die Weinflasche, fahrt er selbst fort, ließ mir feine Zeit zu Untersuchungen über meine Lage; ich trank, bis ich aufs faule Stroh fant und entschlief. 216 ich meine Freiheit erhielt, fo froch mir mein Bergenssohn — der nach ausgestandner schwerer Rrantheit feine erften Schritte versuchte, ent= gegen, hielt sich am Tische und bewillkommte mich mit einem herzschneidenden » Papa, Papa! « — Mein Weib zeigte ihr liebedurchdrungenes Herz auf die rührendste Art; sie verzieh mir, schloß mich mit Thränen in ihre Arme und slehte, durch vorsichtige Tugend mich und sie vor derzleichen bittern Ahndunzgen zu bewahren. Ich versprach es ihr, und nahm mir's auch wirklich in allem Ernst vor, Wort zu halten.

Allein bald darauf (1772.) zog ihm ein satirissies Lied, das er auf Beranlassung eines Dritten auf einen bedeutenden Hosmann machte, so wie eine Parodie der Litanei, welche schlimmer gedeutet wursde, als sie gemeint war, zugleich Abschied von seinem Amte und Landesverweisung zu. Mit einem einzigen Thaler in der Tasche stürmte er sinnslos aus Ludwigsburg. Sein Weib blieb trostlos in Ludwigsburg zurück, den bittersten Vorwürsen der Feinde ihres Mannes ausgesetzt, in allen Gesellschafzten als Bettlerin angesehen, kalt bemitleidet und heiß verachtet: da zog sie, sich auf Gott verlassend, mit ihren Kindern ihrer Heimath zu. Sie fand ihre

Mutter und Brüder im hitzigen Fieber, erlag in der Pflege derfelben der Krankheit selbst, und vollendete das Lazareth im Vaterhause. Wo ihr Mann war, wußte sie nicht.

Dieser hatte sich unterdeß nach Beilbronn bege= ben, welche Stadt, als damale reichefrei, ibn fchutgen konnte, und fand bei feinem Talente zu unterhalten, bei der Gaffreiheit und Lebensfrohlichkeit der Menschen in dem lachend gelegenen blühenden Orte eine zutrauliche Aufnahme. Das Saus des Burger= meisters von Wachs bildete den Mittelpunkt dortiger Geselliakeit; an Bekanntschaften, an Erwerb durch feine Gaben hatte Schubart baldigft fo viel, um sich in Beilbronn gefallen zu konnen. Die Preußischen Berbeofficiere, bezaubert durch feine Berehrung ihres Ronigs und Bolfes, ließen ihn an allen ihren Ergobungen Theil nehmen, und rafch hatte er feine Berbannung und die betrübte Lage, in die feine Lebensweise ihn verfett hatte, und immer ver= fegen mußte, vergeffen. Da aber fein Berhaltniß ohne Bestigkeit war, und die Gorge um seine Familie ihn qualte, dachte er über Unspach nach Berlin ju geben, und in Preufen fein Beil ju verfuchen. Gerade da aber erhielt er durch einen Berrn von Gritsch den Antrag, als Professor an eine Mitterafademie zu gehen, Die derfelbe zu Gaarbrucken projectirte. Ohne zu untersuchen, in wiefern dieses Unerbieten haltbar fen, machte fich Schubart auf ben Weg nach Mannheim, wo Gritsch fich aufhielt: bald fah er ein, daß deffen Plane in die Luft ge= baut fegen, ftand auf Unrathen feiner Befannten pon der weiteren Berbindung mit ihm ab, und beschloß fich nach Beidelberg zu wenden, um dort als Revetent und Mufiklehrer seinen Unterhalt zu verdienen. Funf Kreuger in der Tafche, die er bald unterwege einem lahmen Prenfischen Rrieger zuwarf, machte er sich auf die Beerstraße. Nahe bei einem Landhause bes Barons von Raftell am Necfar überfiel ibn ein Regen; er trat unter, und lauschte auf den Flügel, der im unteren Bimmer gespielt murbe. Ein freundlicher junger Mann trat zu ihm: Gie find vom Regen durchnaft, wollen Gie fich nicht herein begeben? Schubart trat ins Zimmer und fand eine junge Baronin am Flugel, und ihren Lehrmeister, den erften Clavicembaliften des Churfurften Rarl Theodor, hinter ihr. Alls erstere vom Flugel aufstand, feste fich Schubart, und fing an zu phantafiren. Alles lauschte, flufterte Beifall, und als er schloß, stand der Herr des Hauses hinter ihm, und lachelte ihm ein fehr heiteres Bravo gu. Des anderen Saged fuhr er mit den vier Schweiffuchfen des Barons in Beidelberg ein, und frieg bei dem Chegerichterath von Bozenhard, an den er empfohlen war, ab. In Beidelberge herrlicher Ratur lebte er neuerdings auf. Die Universitat war bamals unbedeutend, ber Druck, welcher auf den evangelischen Confessionen ruhte, lahmte in etwas den heiteren Sinn für Gefelligkeit, die eine Zierde des Pfalgischen Characters ift. Indeß fand Schubart bei Ratholiken wie bei Protestanten Zuvorkommen und Aufmunterung, und sein Spiel verschaffte ihm die Aussicht, dem Churfurften vorgeftellt zu werden. Bu dem Ende ging er mit Empfehlungen an den Grafen von Reffelrode nach Mannbeim zuruck, und mard von diefem fo ausgezeichnet aufgenommen, daß ihm derfelbe fein Saus und feine M Schubart's Ged. III. Bd.

Tafel anbot, und ihn feinem Sohne als einen mufikalischen und wiffenschaftlichen Gesellschafter beigab.

Selige Sage in seiner Urt verlebte Schubart nun wieder in Mannheim. Bor der herrlichen Orgel der reformirten Gemeinde, auf welcher fein fraftiges Meistersviel alle Horer erbaute, im Untikensaale, der Bibliothek, wie an den Wirthstafeln unter frohlichen Birtuofen und Offizieren, im Schaufpiel, das fich schon damals ruhmlich bervorthat, überall fand er fich zu Baufe, gab und empfing Genuß, Belehrung, Erheiterung. Unter fo gunftigen Borbedeutungen ward er zum Churfürsten nach Schwebingen beschieden. Er fuhr mit dem jungen Grafen von Reffelrode hinaus, traf den Fursten in der gewöhnlichen Umgebung feiner Bertrauten in dem fogenannten Babhause, und hatte burch seine Musik wie seine Unterhaltung das Gluck zu gefallen und ofters wiederbegehrt zu werden. Die Birtuofen des hochft vortrefflichen Pfalzischen Orchestere, an dessen Spite Cannabid fand, beeiferten fich um feine Freund= schaft, eine Unstellung schien ihm gewiß zu senn, als ein unvorsichtiges Urtheil über die Academie in

Mannheim, Karl Theodord Herzblatt, ihn ploglich in Ungnade brachte. Den von neuem am Rande der Berzweiflung Stehenden nahm ein junger Graf Schmettau, ein freier fuhner Mann, Cohn eines Danischen Generals, der noch in feinem Alter Bebraifch gelernt hatte, um gegen die Bibel zu polemi= firen, in Obdach und Roft auf. Diefen Mann, der nach einer kurzen Laufbahn als Chursachsischer Gefandter in Madrid, als Geheimerath in Pfalgis ichen Diensten mehr privatifirte als Beschaften oblag, jog Schubarts berber Raturfinn, fein deutscher Gifer, fein Saf gegen Beziertheit und Berbildung an; er felbft galt fur einen Sonderling, grubelte über Phi= losophie und Religion, und litt an einem Lebens= überdruße, bei dem nur die Sympathie eines ahnlich gestimmten Gemuthes ihn erfreuen mochte.

Während Schubart auf diese Weise durch fremde Wohlthätigfeit gegen das nächste Bedürfniß geschüßt lebte, war der Baron von Leyden, Churbairischer Gesfandter am Pfälzischen Hofe, auf ihn ausmerksam geworden. In bem Baterlande dieses Diplomaten hatte der Sturz des Jesuitenordens eine wohlthätige

Ummalgung des Ergiehungswesens hervorgebracht. Hell= denkende und wohlgefinnte Manner dachten dem er= farrten Formelwefen, in welches jene Bater alle Wiffenemweige für ben Schulunterricht eingeschnürt hatten, ein Ende zu machen, die Beifter fur die Lebre frei zu geben, und fuchten brauchbare Leute für die Ausführung ihrer Absichten. Im loblichen Cifer, wie zu geschehen pflegt, ward in der entge= gengesetten Unficht ausgeschweift, und die Forderung ber Realkenntniffe erhielt ein ungebubrliches Uebergewicht über bas formale Studium, zu beffen Migeredit damals in gang Deutschland die neu aufgestande= nen philanthropischen Unstalten das Ihrige beitrugen, bis die allmächtig das Rechte herbeiführende Zeit in einer fpateren Epoche zu der vernünftigen Mitte trieb.

Eine Bedingung, unter welcher allein ihm nutlich werden zu können der neue Macenas unserem Schubart verhieß, war die Abschwörung seiner Kirche. Schubart erklarte sich bereit, und Graf Schmettau billigte den Schritt wenigstenk als Berzweiflungs= mittel. Der Flüchtling nahm in Schwehingen Abschied, und wurde von dem Chursürsten beschenkt. Als er sein Geschenk einpacken und seiner Frau zuschicken wollte, fragte der Graf: Wem schieken Sie dieß Geld? » Meiner armen Frau und Kindern. « Gut, so legen Sie auch diese hundert Gulden bei. Doch ich sehe schon, Sie können nicht packen. Damit setzte er sich, packte Schubarts Geld und seine beigelegten hundert Gulden zusammen, legte den Pack auf den Tisch und sagte: Schreiben Sie Ihrer Familie, sie soll sur mich beten \*)!

Noch am letten Tage seines Aufenthaltes in Schwetzingen hatte Schubart eine Unwandlung vom Schlage. Halbkrank begab er sich nach Mannheim, und von da an der Seite des Freiherrn von Leyden zuerst nach Aschaffenburg, wo Leyden Geschäfte mit dem Minister von Grosschlag hatte, und auch Schubart die Bekanntschaft dieses am damaligen Mainzer Hofe so mächtigen Mannes machte. Nach einem Abstecher auf Darmstadt ging es nach Würzburg, und hier fand der angehende Convertit auch bei dem

<sup>\*)</sup> Der Graf wandte fich späterhin auf einige Zeit nach Paris, und privatifirte zuletzt in Worms.

Fürstbifchof, Grafen von Singheim, eine schmeichelhafte Aufnahme. Doch machte ibn schon dort ein Befuch bei einem zu jener Zeit berühmten Neubefehrten, Bermig, in feinem ichnellgefaßten Borfate irre; die Dunkelheit, in welcher er diesen Mann traf, schien ihm nicht mit Unrecht eine Undentung ju fenn, daß ein Hebertritt zur fatholischen Rirche mehr um zeitlicher Bortheile willen als ans Ueberzeugung um die Achtung der Bernunftigen aus beiderlei Confessionen bringen muffe. Gein Inneres zeugte hinlanglich über ihn felbst, als er in Ellwangen einen Lag zubringen durfte, und feine nur drei Stunden entfernten Meltern in Malem nicht zu befuchen wagte; in Nordlingen zu Mittag speifte, und seinen Schwager Both, seine Schwester Juliane nicht begrußen fonnte. Seine Bewiffensbiffe verftarkten fich, als in Uffingen bei Augsburg, einem Gute des herrn von Lenden, zwei Briefe femer Gattin ihm das aus: gestandene Clend malten, und mit dem Danke für die von Schwehingen abgegangene Unterfichung die gartlichften Gefinnungen der Sehnsucht und Unhanglichkeit aussprachen.

Indek ward im October 1773. Die Reise nach München vollendet. Der Freiherr von Leyden wies Schubart eine Wohnung bei feinem ehemaligen Gecretair Rafer an, und bald mar er in den besten Baufern eingeführt, mo er zu feinem Erstaunen bei den erften Damen des Sofes Empfanglichkeit fur die schonen Wiffenschaften, und Bekanntschaft mit Stalienischen, Frangofischen und Englischen Schriftstellern traf. Die deutsche Litteratur war dagegen vernachlasfigt, und Schubart erft ward Urfache, daß unter andern eine vornehme Dame aus einer mit lateinis ichen Lettern gedruckten Ausgabe von Gefiners Idullen ihre Muttersprache buchstabiren lernte. Bor dem letten Churfürften aus der alteren Wittelsbachischen Linie, Maximilian Joseph III., spielte Schubart mehrere Male. Diefer Furft mar felbst Meifter auf der Gambe, und fette Meffen \*). Mit dem Trieri-

<sup>&</sup>quot;) Interessant ift, was Schubart sonst über die Personlichteit dieses Fürsten bemerkt: Die ebelste, vom Stolz unaufgeblähteste Fürstenseele, sagt er, die man sich denken konnte. Tiefe Chrsurcht vor Gott, die ihn nie verließ, lehrte ihn bei Beiten den vorübergehenden Schimmer weltlicher hoheit ver-

schen Kapellmeister Sales, dem damals in Munschen die Setzung einer neuen Oper aufgetragen war, errichtete Schubart eine vertraute Freundschaft. Mit den übrigen Gliedern des Orchesters, das nur nicht den Zusammenklang und die Einheit des Pfälzischen hatte, konnte die Bekanntschaft allmählich auch nicht fehlen; die Genüsse der Tonkunst mochten ihm die Herbe seiner zeitigen Bestimmung versüßen. Un der einfachen Ummuth, welche die Musik der bairischen Nationalliedels, trotz der Dürstigkeit ihres Textes an sich trägt, erquickte sich sein unerstorbener Sinn für Volkögefühl und Volkögesang; er merkte sich

achten, und nach einer Würbe fireben, die ewig bleibt. Es war mir oft, wenn ich in meiner Gottesvergeffenheit durch die Straßen faselte, ein neuer, herzerhebender Anblick, wenn ich mitten unter einem andächtigen Hausen diesen Türsten mit ei, nem Wachklichte in der Hand, in Tuß vor die Thüre eines armen Sterbenden eilen, und knieend warten sah, bis ihm der Geistliche das hochwürdige Sakrament gereicht hatte. Die ihm oft vorschwebende, ganz nahe Auswurzlung seines großen Stammes betrübte ihn zuweilen bis zu Thränen. Dieser weh, müthigen Herzensstimmung ihres Fürsten hatten es auch seine großen und kleinen Bedienten zu danken, daß nicht viel nach ihrer Haushaltung gefragt wurde. Mar Joseph starb am 30. December 1777.

vieles aus dieser Gattung, und mußte es nachmals hundert- und tausendmal in Gesellschaften fingen und svielen.

Unterdeß brachte der Baron von Lenden Schubart zu dem Geheimenrathe von Lori, welcher sich der Umformung des bairischen Erziehungswesens mit besonders seurigem Patriotismus unterzog. Der würdige und gesehrte Mann\*) raumte dem Fremdling ein

<sup>3)</sup> Mit ihm ftanben Männer, wie Albrecht haller im Brief. wechsel, und sandten ihm ihre Schriften gu. Er ging in fei nen patriotischen Planen mit Leibnigens weisem Spenche gu Werke: Man muf warten, bis Alles reif wird! Er enbete nach dem Regierungswechsel als Verbannter in Neuburg. Was Schus bart noch sonft zu seiner Characteristif auführt, verdient wohl, hier eingeschaftet zu werden. Mis zur Verichtigung bes Erziehungswesens eine eigene Commission niedergefest murbe, und die Mitglieder derselben von der Festsehung ihres Gehalts wegen biefes neuen Geschäfts wrachen; fo ftand er auf und fagte mit eblem Unwillen: "Wer folde Geschäfte aus Begierbe bes Lohns unternimmt, wird ein fehr fchlechter Rathgeber fenn. Id verlange nichts!" - Er lebte äußerft mäßig, hatte ein Rleid für ben Commer, eins für den Winter; bas war feine Garderobe; achtete des Gelds fo wenig, baf er feines gablen, feines bei fich tragen mochte, und ichenfte, mas ihm an feiner Befolbung übrig blieb, ben Urmen und feinen Freunden. 30. remonible Wackelfopfe und Pantind nach ber Mobe fioh er,

Zimmer in seinem Hause ein, gewährte ihm ben Gebrauch seiner schönen Bibliothek, und bediente sich seines Nathes bei den neu zu treffenden pådagogischen Anordnungen. Freilich konnte ihm hiebei Schubart mehr mit seinen Beobachtungen, wie derzleichen in protestantischen Ländern behandelt werde, als mit eigenen aus der Tiefe der Sache geschöpften Ansichten an die Hand gehen.

Der Gedanke aber, seiner Water Glauben den in Bairischem Dienste zu hoffenden Vortheilen aufzusopfern, peinigte Schubart je langer je mehr. So schaudechafte Gefühle sich in ihm regten bei der Bestrachtung, wie tief ins Unglück ihn die Sinnlichkeit und sein ungebändigtes Temperament gestürzt habe, so lebte doch noch so viel unbestochenes Urtheil in ihm, um zu sehen, daß der Weg zum Heile nicht durch den Leichtsinn gewonnen werde, der die Eine Glaubensform des Christenthums abwirft, um sie

wie den Teufel. — Er blieb unverheirathet. "Man ist mehr Patriot," sagte er, "wenn man kein Weib hat." Sein Kopf war ungemein helle, wenn ihn nicht hypochondrische Nebel vers düsterten, die nicht selten in ihm ausstiegen.

gegen die andere zu vertauschen, wie ein unmodisches Kleid gegen ein modisches. Wie ihm in seiner das maligen Bedrängniß zu Muthe war, gibt folgende Stelle seiner Selbstbiographie Zeugniß:

"Ich fah manche tugendhafte, edle, große, gott= felige Menfchen um mich, die vor dem Dornenpfabe der Berläugnung und Nachfolge Sefu weniger zu Schenen schienen, als viele unfrer Protestanten. Der Gottesbienft war finnlich, prachtig, und nicht felten ruhrend. Go viele Orden und Bruderfchaften, die fich durch die Beobachtung der ftrengsten Ordeneres geln zur Ausubung der Chriftenpflichten tuchtig mach= ten, Priefter, die ben Fußboden des Tempels fußten, taufend zur Barmherzigkeit geoffnete Sande, fnicende Gunder vor den Fugen des Priefters, Die mich wieder an die Rirchenzucht der apostolischen Beis ten erinnerten; Bugende mit ber blutigen Beifel in der Sand - Die hallenden, jum Gebete fur Sterbende auffordernden Glocken, feierliche Leichenzuge Gebete um die Ruhe und Vollendung ber Sodten herzerhebende Gemalde in Tempeln, Kapellen und Ribftern, Die intereffanteften Scenen aus tem Leben

Sefu und feiner Rachfolger darftellend - ruhrten, durchdrangen, durchfagten mein Innerstes. - Roch fteht der Frangistaner vor meiner Scele, der eben vor einem in ihrem Mostergarten herrlich in Fresto gemalten Chriftusbilde, das noch blutig von der zerfleischenden Beifel der Rriegofnechte zu fenn schien, betend fnicete, und ploglich aufstand, als ich in den Garten trat. Sein helles Auge schimmerte Undacht herunter. » Ein herrliches Gemalde, Ihr Soch= wurden! « — » Das Original ift noch herrlicher, « sagte er lacheind. — » Und warum wenden Sie sich nicht zum Original? « » Es scheint Sie sind ein Protestant; - aber der Runftler hilft nur meiner Phantafie nach, mein Geift schwebt beim rechten Chriftus. Ronnen Sie denn beten ohne Bild vor Ihrer Geele? Ift es nicht beffer, ein Meifter malt uns die Heiligen, als unsere krankelnde Phantafie? « - Ich konnte ihm nichts antworten. Er führte mich im Garten und Mofter herum, und fagte gu mir: » Via crucis est via salutis, das fagte Chriftus und die heiligen Bater alle. Gie mogen Protestant bleiben, oder fich zu uns wenden: fo

muffen Gie auf bem Kreuzesmeg zur Geligkeit eingeben. « — Er verließ mich fegnend. — Kreuzesweg! dachte ich, der meinige ift der allerbetrübtefte. Ich trage Feffeln des Lasters, und habe überdies noch Bluch zu erwarten. Der chriftliche Rreugtrager hat Rube und fußen Frieden mitten unter ber Laft; denn er folgt feinem Herrn nach. - Alber du! du walgest dich in den Pfügen der Welt, stinkft dich und andere an, tragft den brennenden Pfeil des Migvergnugens mit dir herum, darfft nicht gen Sim= mel blicken, bift ein zweifach erftorbner fauler Baum - bift - ein Ungeheuer bift du! - ein niedriges Ungeheuer, das der Teufel felbft verachtet, weil du ju dunim bift, die Buter des Lebens recht ju genieffen. - Denn in der That litt ich mitten im Ueberfluß oft Mangel. Beute fpeifte ich an der ftromenden Safel eines Großen, und morgen in der Bier: schenke mit Lafaien - oft gar nicht. Bu diesem traurigen Zustande kam noch der Drache Sypochon= drie, der mich nirgends mehr peinigte, als in Mun = chen. Die Gemalde schienen mir zu gabnen, Die Bildfaulen zu wackeln, die Tonkunftler zu heulen - ich riß mich aus der Stadt, sah das tröpstende Schwert auf dem Rabenstein liegen, und den zucken, den Missethäter neben ihm; suchte Grotten, Höhlen, Gräber; — die Raben schienen auf mich herabzusträchzen, die Weihen sich über mir zu kreisen; Sturm war mir lieber, als Stille, und die Mitternacht angenehmer, als der schönste glanzreichste Winztertag. — Tenstlische Gedanken schwärzten meine Seele: morde, daß man dich wieder mordet! — Ersäuf dich in diesem Strome! — Aber was wird aus deinem Weibe und deinen Kindern werden? — dieser einzige Gedanke hielt mich von Gewaltthat zurück. «

Einige Seiten darauf heißt es weiter: » Nirgends war ich so unfähig zum Guten, wie in München. Nicht eine Komödie, die ich zehnmal ansing, und bereits einen Plan dazu entworsen hatte, der Jedersmann gesiel, nicht die Berichtigung von Burnen's Reisen, die ich versprach, nicht eine Ode, ein Lied— eine Menuet, nicht einmal ein Brief wollte mir gelingen. Ich war eine Wolke, die kein Wassergab. Ausser einigen Lektionen auf dem Flügel, einisgen Unseitungen zur Litterargeschichte, Correktionen

von Auffähen, die daselbst gemacht wurden, habe ich nichts Rühliches in Munchen gethan. Canonifus Braun, ein aufgeräumter, vielwissender Mann, bot mir sein Privilegium an, das ihm der Chursürst gab, eine gelehrte Zeitung zn schreiben. Die Religion sollte aber vorher geändert werden, und da hatte ich gezwaltige Anstöße. Fürs erste sah ich gar bald aus vielen Beispielen, daß eine Religion wie die katholissche, die sich bei all ihrem Guten so weit vom Quelle abgeirrt hat, entweder zum Aberglauben oder Unglausben leite, und das Herz nie ganz bevestige \*). Wenn ich aufs Land ging, so sah ich in jedem hohlen

<sup>\*)</sup> Was Schubart hier bei einem Gemilthszustande wie der seine, und von einer Zeit erzählt, wo der Alles hinwegdemonstrivende schale nüchterne Aufklärungsgeist, wie ihn Sichte in seinen Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters, und früsber in seinem Leben Nicosais mit so treffender Schärfe gezeichsnet hat, katholische wie protestantische Länder ergriffen hatte, kann Niemand als noch von beweisender Kraft aufstellen wollen für unsere Lage, in denen die Religion durch die dogmatische Hille beider Confessionen erlenchtend, erwärmend, erhebend für unzählige Seelen gebrochen ist. Möge ihr reines Licht nur eben so frei werden von verdumpfenden Schnuppen der mystischen Frömmelei, als von dem Zugwinde des liberalen Fanatismus.

Baume, in jeder Blende eines Hauses ein flittergoldenes Bild irgend eines Heiligen, und die betrogene Einfalt davor knieen — in Waldern Nischen, mit eingenagelten fünf Wunden — unter dem Volke einen überhaupt so erniedrigenden Aberglauben, daß ich oft in den Zeiten des dieksten Heidenthums zu leben glaubte. Die Linien des Aeußersten von zwei einander entgegengesetzten Dingen scheinen nicht anzugrenzen, sondern sich in einander zu verlieren; daher ist der Schritt vom Aberglauben zum Unglauben so bald gethan. Es gab in München mehr als Ein Haus, wo in einem Stockwerk Pater Kochem's Legenden, im andern Edelmann's oder Bolztar's Schriften als elassisch verehrt wurden.

Aus seinen Zweifeln und Rampfen über den peinlichen Schritt, zu dem man ihn drangen wollte, befreite den Unglücklichen dießmal der Dienst eines Feindes in Stuttgard, welcher, von einem angesehenen Manne in München zum Behuse für Schubarts Alnstellung über dessen Ausstührung im Würtembergischen befragt, so viel Schlimmes von ihm sagte, daß seines Bleibens in Baiern nicht mehr seyn konnte.

Wir laffen auch hieruber Schubart felbst weiter reden:

»Er setzte sonderlich hinzu, heißt es von jenem Stuttgarder Briefsteller, daß ich keinen heiligen Geist glaubte, und vorzüglich deswegen das Würtembergissche håtte raumen mussen. — Fort mit ihm! hieß es nun allenthalben in München. Ich hatte kaum Zeit Abschied zu nehmen; aus Scham beobachtete ich nicht einmal diese Pflicht gegen den so theuren Lori. Der Churfürst und einige meiner Gönner und Freunde ertheilten mir noch ein ansehnliches Gesschent — sogleich wurde der Ballon geschwungen, und ich slog wieder in der freien Luft. «

Unter Planen aller Art fuhr Schubart mit dem Postwagen aus Munchen: ein dieker Franziskaner saß neben ihm, und polterte in Salzburgischem Diazlect über die Bairischen Schulreformen, deren Urhezber er geradezu Lutheraner nannte. Darüber sing Schubart Feuer, und bewies dem Monche seine Thorheit und verkehrte Bigotterie auf Lateinisch nach allen rhetorischen Figuren. Etiam haereticus! Etiam Schubart's Ged. III. Bd.

hacreticus! schnaubte der Gegner, und ruckte im Postwagen so grimmig hin und her, daß Schubart ausstieg und ihm zurief: Zu Ihrer Neligion gehöre ich nicht, Herr Pater! aber zu einer, von welcher Sie und Ihres gleichen noch vieles zu lernen haben. Der Pfasse machte ihm eine große Faust nach, und donnerte ein gräuliches Anathema hinter ihm drein.

2Bobin? feufzte nun der abermals Flüchtige in dumpfer Betäubung vor fich bin. Nach den nordi= ichen Reichen, nach Stockholm zu geben, wo Bustav der Dritte, nach beendigter glücklichen Auflösung der seine Herrscheransprüche beengenden Aristocratie, fein Bolf zufrieden und blubend zu machen mit Ernft bemuht mar, ichien ihm der sicherfte Ausweg. Go fam er in Augsburg an, und fchlug feine Berberge bei einem Bierwirthe am Mühlenberglein auf, der ein weitläuftiger Unverwandter von ihm war. Diefes Wirthshaus diente jum Berfammlungsorte der Bebergunft, welche feit den Zeiten der Rugger das zahlreichste und angesehenfte Handwerk in Augsburg war. » Bald machte ich, so erzählt er, großes Aufsehen unter Diesen Leuten. Wenn die Meifterschaft der Weber zusammenkam, und mit fenerlichem Ernste, in großen schwarzen Rocken und langen weifen Kragen, vor der Lade saß, da luden sie mich zum traulichen Gastmahle, und weideten sich an meinem Hellauf, wie ich mich an ihrer urdeutschen Biederherzigkeit. «

Bald gefiel fich Schubart in Augeburg vortreff= lich; es kam nur darauf an, feiner Erifteng dafelbft einen festen Halt zu verschaffen. Dieser fand sich in einer Berbindung mit Buchhandler Stage zu Berausgabe der Deutschen Chronik, welche an die Stelle eines Schwäbischen Journals trat, das, jenem Geschäftemanne gescheitert war. Heber bie Entftehung, die Tenbeng und die erften Schickfale Dieses Blattes, das vom Jahre 1774. bis 1777., und dann nach zehnjähriger Unterbrechung von 1787. bis 1791. bestand und Schubarts Lieblingsarbeit mar, laffen wir ihn abermals in seiner lebendigen und fern= derben Weise selbst reden: » Ich fing an mit aller schuldigen Chrfurcht vor dem Publikum — denn ich glaube nicht, daß jemals ein Schriftsteller ehrfurchts= vollere Begriffe von seinem Publikum gehabt hat,

als ich von dem meinigen - Die erften Blatter gu schreiben. Meine Absicht mar erft auf Augsburg und Baiern, dann auf alle die von mir bereiften Gegenden, und endlich auf gang Deutschland gerich= tet. Der Beifall war weit großer, als ich ihn unter den Umftanden, in denen ich schrieb, erwarten fonnte. Der Berlag stieg von hundert ju Sunderten, ungeachtet ich felbst mit meiner Chronif am wenigsten zufrieden war. Ich schrieb sie - oder vielmehr bictirte fie im Wirthshause, beim Bierfrug und einer Pfeife Sabat, mit feinen Subfidien, als meiner Erfahrung und dem Bischen Wis verseben. womit mich Mutter Natur beschenft hatte. Wenn ich nicht Muße gehabt, oder mich nicht so gerne in Berftreuungen verloren hatte, fo mare ich traun! fein übler Zeitungöschreiber worden. Ich hatte Feuer, wußte wie die Menschen zu greifen waren, wußte meine Muttersprache zu schreiben, beffer, als man es in dafigen Gegenden gewohnt war, und hatte nicht selten Umwandlungen von brittischer oder Liston'scher Laune. Aber der Mangel an Klugheit, der fich in meinem gangen Leben, fo wie in meinen Schriften

außerte, die ungewöhnliche Freiheit, die ich mir in einem Lande voll angstliches Zwangs anmaßen wollte, und die fuhne oft wilde Schreibart, konnten meiner Chromit feine lange Dauer versprechen. Auch brachte meine Situation und Bergenöstellung fo auffallende Ungleichheiten in dieß Blatt, baß die Hußlander glaubten, ich hatte zuweilen einen fehr durfti= gen Sandlanger. Seute fchien mein Blatt ein Gluth: ftrom, das nachfremal ein Schneehigel zu fenn. Aber, ich felbst mar fo. Die Schrift ift des Autors Bild im Kleinen - fein treues Portrait im politten Stahlknopfe. Wenn Ausschweifungen, oder heimli= cher Bram meine Nerven abspannte; so sanken die Gedanken mattherzig und fraftlos, wie Pfeile vom ungespannten Bogen zu meinen Fußen nieder.

D wie wahr ist's, daß ein Schriftsteller ohne Tugend und Ordnung, wenn er auch die schönsten Anlagen hat, kaum etwas mehr gewinnen kann, als den erniedrigenden Seuszer des mitleidigen Publikums: Schade für den Mann!

Rein Gewerbe konnte fur einen Menschen, wie ich war, zu einer Zeit, wo die Priester und Fur-

stengewalt gegen jedes Freiheitsgefühl anbrauste, und in einer Stadt, die unter allen deutschen Stadten einen so feurigen Ropf, wie der meinige war, am wenigsten dulden konnte, gefährlicher senn, als das Gewerbe eines Zeitungofchreibers. Bor Fürsten, auch wenn sie Bosewichter sind, den Fuchsschwanz ftreiden, fuhle Gallatage, Jagden, Mufterungen, jedes anadige Ropfnicken und matte Zeichen des Menschen= gefühls mit einer Doppelzunge austrompeten, jedem Hoffunde einen Buckling machen, ten Partheigeist desjenigen Orts, wo man schreibt, nie beleidigen, den Kaffeehaufern was zum Lachen, und dem Pobel was zu Raifonniren geben; - auf ber andern Seite die Partheien des Parnassus genau kennen, und da entweder im tragen Gleichgewichte bleiben oder muthig mitkampfen: - das waren Gesetze, die für mich zu hoch und rund waren und für die ich we= der Geduld noch Klugheit hatte. Ich stieß daber tausendmal gegen sie an. Daber hat auch die Chronif mir und dem Berleger unermegbaren Berdruf und endlich mir felber das harte Gefangniß zugezo=

gen, in dem ich so manches Jahr reiche Gelegenheit hatte, meine Thorheiten zu beweinen.

Die ersten Blatter wurden in Augsburg gestruckt; da ich aber am Schlusse meiner Anzeige sagte: »Und nun werse ich mit jenem Deutschen, als er London verließ, meinen Hut in die Höhe, und spreche: D England, von deiner Laune und Freiheit nur-diesen Hut voll! « so stand der damalizge, nun selige Bürgermeister von Kuhn im Senat auf und perorirte: »Es hat sich ein Bagabund hereingeschlichen, der begehrt sür sein heilloses Blatt einen Hut voll Englischer Freiheit: — nicht eine Rußschale voll soll er haben. « — Und hiemit wurde der Druck in Augsburg untersagt, und das Blatt bei Wagnern in Ulm gedruckt.

Inzwischen eröffnete mir meine Chronik den Gin= tritt allenthalben, und ich wurde bald so bekannt, daß Kinder auf der Straße mich zu nennen wußten. Aber eben diese weite Bekanntschaft war ein hun= dertaugiges Lauren auf alle meine Gange, Tritte, Worte, Gebehrden, Werke. Und da ich sehr un= vorsichtig war; so gab ich meinen Laurern unzählige Blogen, mich zu ftogen oder zu fangen.

Wer auch dieß fummerte nich wenig. Lebt wie ihr wollt, laßt mich nur auch leben, wie ich will! — So dachte ich, und so lebte ich auch.«

Schubart hatte in Augsburg viele wurdige Manner zu Freunden. Mertens, der Rector des Gomnasiums, in der philologischen Welt rühmlich bekannt als der Freund Reiske's, fur den er die handschrift= lichen Schape ber Angeburgischen Stadtbibliothef verglich, der treffliche Orgelbauer und Sonkunstler Stein, Erfinder der Melodica, der große Mechani= fer Brander, der Patricier Paul von Stetten, der durch Schrift und Wort eifrig fur den Flor feiner Baterstadt wirkte, widmeten ihm ihre Theilnahme aus dem Grunde der Geele. Geinen mufikalischen und declamatorischen Talenten widerfuhr überall Unerkenntniß und Aufmunterung: er ließ fich auf der Steinischen Orgel in der Barfugerfirche boren, er= theilte Unterricht auf dem Flügel und Fortepiano, hielt Borlesungen über musikalische und afthetische Begenftande, Runftler= und Gelehrtenvereine in fei= nem Saufe, ftellte ju Forderung der Liebhaberei fur deutsche Litteratur Lefestunden in Privathausern und öffentlichen Galen an. Ueber lettere außert er unter andern: » Ich las Anfangs die neuften Stucke von Gothe, Leng, Leifewig, und die Gedichte aus ben Musenalmanachen mit eingestreuten Erklarungen vor; und ba ich großen Beifall erhielt, fo wahlte ich Rlopftocks Meffias, um an einem wichtigen Beispiel zu feben, ob fich die Odeen der Alten auch auf deutschen Boden verpflanzen ließen, und ob ein Mhapsode auch unter uns fein Gluck machen wurde. Mein Odeum war der schone Musiksaal auf dem Befenhause, und da ich nebft einer natürlichen Unlage jum Borlefen, mich von Jugend auf darin übte, auch meinen Autor fast auswendig wußte: fo war ich fein schlechter Rhapsode. Der Erfolg war über meine Erwartung groß. Mit jedem neuen Gefange vermehrten fich meine Buborer; ber Meffias wurde reißend aufgekauft; man faß in fenerlicher Stille um meinen Lefeftuhl ber; Menfchengefuhle erwachten, fo wie fie der Beift bes Dichters wecfte.

Man schauerte, weinte, staunte, und ich sah's mit dem süßesten Freudengesühl im Herzen, wie offen die deutsche Seele für jedes Schöne, Große und Erhabene sey, wenn man sie ausmerksam zu machen weiß. Eine große, wahre Bemerkung siel mir gleich schwer auss Herz: wo wenig Kultur ist, wird Klop= stock viel mehr geschäßt, als wo viel Kultur ist. Der größte Lobspruch für den Dichter, denn er hat dieß mit dem Geiste des Christenthums selbst gemein, der in einfaltigen kindlichen Herzen leichter Eingang sin= det, als in vollgefüllten satten, und ekeln Seesen, denen man vorher ein Bomitiv geben muß, ehe sie zur Ertragung der starken Naturkost wieder sähig werden. «

Diese vielseitig nüglichen Bemühungen sicherten dabei dem Unternehmer ein reichliches Auskommen, und er hatte den Trost, seine Familie wieder nachstücklich unterstüßen zu können. Aber seine Unworssichtigkeit drohte ihn von neuem unr die Früchte solcher Anstrengungen zu bringen. Er griff gleich Ansfangs in seinem Blatte zugleich die Gaukeleien des berüchtigten Paters Gaßner, und den gefallenen

Tesuiterorden an, auf einem Boden, wo die Unhanger des mustischen Spukes aller Urt viel zu ablreich und machtig waren, als daß nicht ihre Uhndung schwer auf den einzeln stehenden Lichtfreund hatte fallen muffen. Im Jahrgange 1774. schrieb er über Gagner: "Der Pfarrer Gagner zu Klofterle fahrt fort, den dummen Schwabenpobel gu blenden. Er heilt Socker, Aropfe, Epilepficen nicht durch Arzneien, fondern blos durchs Auflegen seiner hohepriefterlichen Hand. Rurglich hat er ein herrliches Buch herausgegeben, wie man dem Teufel widerfteben foll, wenn er in Menschen und Saufern rumort. Und da gibts noch tausend Menschen um mich her, die an diese Narrheiten glauben. - Bei= liger Sofrates, erbarme dich meiner! Wann horen wir doch einmal auf, Schwabenftreiche zu machen? « Im Jahrgang 1775. über die Jesuiten: »Die Bahl der Freunde und Bertheidiger des Jesuiteror= dens vermindert fich taglich. Die Parthei der Groffen und der Berftandigen ift gegen fie. Daß hie und da katholischer Pobel noch einen Seufzer für fie jum himmel schieft, macht's nicht aus. Die Welt

fiebt nun einstimmig ein, daß die Berdienfte Diefes Ordens nicht fo groß gewesen, als man Unfange glaubte. Die Katholischen machen nun die berrlichften Erziehungkanstalten ohne Beiftand der Jesuiten, und wir Protestanten haben schon langst in allen Theilen der Wiffenschaften Meister aufzuweisen, ohne unfre Weisheit aus den Schulen oder Schriften der Jesuiten geholt zu haben. In der Mathematik und Phyfif hatten fie einige fehr gute und branchbare Manner; in allen andern Wiffenschaften aber wurde es schadlich seyn, ihre Grundsabe fortzupflanzen. Ihre Theologic ist ein weitläuftiges scholastisches Gewirre, das das Berg nicht beffert, und den Berftand mit unnugen Subtilitaten anfüllt. Ihre Methode, die Philosophie zu lehren, ift steif und geiftlos. Schwimmt auch hie und da eine große Leibnisische Idee in ihren Systemen, so erfticken fie fie wieder in ihrem eigenen Wuste. Thre Moral ist verderblich und dem Staate nachtheilig, und in den schönen Wiffenschaften haben fie kaum etwas mehr gethan, als - gelalt! « Die Schärfe dieser Artikel war zu einer Zeit, ba bas deutsche Publikum für politische Schriftstellerei noch

in den Kinderschuhen stat, auffallend und ungeheuer genug, um eine furchtbare Parthei gegen ben Urheber in und außer Augeburg in die Waffen zu rufen. Schon bamals hatte Schubart, unflug wie er war, seines Sohnes gegen den einflufreichen Das ter Mera, den nach Banganelli's Tode die Curie felbft jum polemischen Rlopffechter fur bas Ultraspftem erforen batte, fein Behl. Die Machinationen der Begner beschrankten fich nicht auf die bitterfren Unfalle durch Tractaten und Zeitschriften: felbst die personliche Sicherheit Schubarts ward ernft: lich gefahrdet. 2Bohlmeinende Freunde mußten ibn des Nachts begleiten, um ihn vor den Unfallen der Tefnitenschuler zu ichuten, die ihm an allen Schen auflauerten. Er hatte damals feinen Gohn Ludwig als neunjährigen Anaben zu sich berufen, um ihn bas Hugsburger Gymnafium befuchen zu laffen. Diefer schlief mit ihm in Ginem Bette. Die Rachsteller aber trieben ihre Buth fo weit, daß fie Rachts Fauftsteine durch die Fenfter marfen, fo daß Bater und Gohn genothigt murden, unter ber Bettftatt gu übernachten, um nicht todt geworfen zu merben.

Der Ausspruch, daß der Tesuiterorden der Wahrheit niehr geschadet als genutt habe, und sein ofteres Lob Elemens des XIV. zog ihm sogar gerichtliche Ahndung zu.

Da indeß felbst verständige Katholiken dem Berfaffer der Chronif ihren Beifall nicht versagten, fo fuhlte er sich aufgemuntert, nur defto eifriger fortzufahren, und schien dem Martyrerloofe zu troßen. Sest brach das Ungewitter über ihn los. Schubart jaß an einem ruhigen Abend unter einem Kreife trauter und bewährter Freunde. Gin fremder Edelmann besuchte ihn. Er spielte einige Phantasieen auf seinem Steinischen Claviere: Bertraulichfeit und beitere Freundschaft leuchtete auf allen Gefichtern. Plog= lich ward das Haus mit Goldaten umfiellt. Ein - Abgeordneter des regierenden Burgermeifters fatholi= scher Seits (Augsburgs Magistrat war wie die Stadt paritatisch) trat mit Wache ins Simmer, und findigte Schubarten Urrest an. Zugleich nahnt man alle seine schriftlichen Cachen hinweg, verfiegelte seine Habe, und wollte sogar den Umvesenden die Saschen aussuchen. Der Fremde fertigte eine so um=

verschämte Zumuthung nach Gebühr ab, die Gesellsschaft zerstreute sich, und Schubart blieb unter den ins Zimmer postirten Soldaten allein; andere beswachten die Treppen und die Hausthüre; der alte Auswärter Schubarts ward peinlich eingezogen: in der Stadt verbreiteten sich die abenteuerlichsten Sazgen über die Unthaten, die man dem Chronisten zur Last legte.

Indeß hatte die protestantische Parthei sich des Verhafteten thätig angenommen, und man gab ihm des anderen Morgens seine Freiheit wieder; jedoch ward er durch eine Fluth von Pobel zum katholischen Bürgermeister geführt, und ihm bedeutet, daß er sogleich die Stadt zu verlassen habe. Auf sein Befragen: Weswegen? ward ihm die Antwort: Wirhandeln nicht ohne Ursache, und das mag Ihnen genug seyn.

Ehrenvoller als aus München war dießmal Schubarts Abzug von Augsburg: unzählige Freunde und Schüler waren bei seiner Rückfehr vom Bürgermeister im Hause versammelt, und begleiteten ihn mit thranenden Augen zum Thore hinaus, damit er auf dent nachsten Dorfe den Postwagen abwarte. Das weite Gefild lag voll tiefem Schnee (es war im Winter des Jahres 1775.), aber der Eifer seiner Begleiter ging so weit, daß einer seiner Schüler sogar ein Opfer desselben wurde: er war ihm mit eisner Anzahl Flaschen Burgunder nachgefahren, der Wagen ward bei dem schlechten Wege umgeworfen, und der junge Mann brach den Arm.

Auf dem Wege nach Ulm, in Gunzburg, hatte Schubart Gelegenheit, die Stimmung der katholisichen Geistlichkeit über seine Bestrebungen abermals handgreislich kennen zu lernen. Alls er in die Gaststube trat, kand er eine Schar wohlbeleibter Pfaffen um einen Tisch herum sißend beim Bierkrug. Sines seiner lesten Blätter lag vor ihnen. Wild brüllten sie unter einander in ihrer rauhen Mundart: Jest hand mer den Galgenkerl, den Schubart! Werden im wohl d' Zung rausschneida, und da Kaza lebenz dig verbrenna. Dann schreib, Hund! Man kann denken, wie es Schubart zu Muthe war, dessen Phissiognomie bei so vielen von ihm umlausenden Portraiten nicht verkannt werden konnte. Er sam=

melte sich jedoch entschlossen genug, mischte sich unter die Lärmenden, und schmähte auf sich selbst ärger und origineller als, sie, so daß sie bald seinen Redesluß mit Lobsprüchen überhäusten. Ein Preußischer Werbossicier, der sein Reisegesellschafter war,
gab ihm einen anderen Namen, und so kamen sie
unangesochten nach Um, wo der Preuße ihm beim Abschied auf die Schülter klopste, und ihn ermahnte:
Herre, sind Sie man nur gut Preußisch, so wird
Thnen kein Teusel was thun!

In Um hatten ihn bereits mehrere gute Freunde erwartet. Der Stadtammann Hafhel, der Taufpathe seiner Kinder, hatte gleich für seine Unterkunft mit thätiger Theisnahme gesorgt. Indeß war der erste Aufenthalt am neuen Zusluchtsorte eine bestänzdige Todtenseyer. Schubarts Bater war gestorben, noch da jener in Augsburg war. Das Schicksal seiznes Sohnes, besonders da er geraume Zeit nicht gezwußt hatte, wo denselben sein Unstern umhertreibe, hatte sein Herz gebrochen. Ein offner Schaden am Tuße, der plösslich vertrocknete, hatte ihn an seinen Sondart's Ged. III. Bd.

Tob erinnert. Er hatte von feiner Gemeinde, der er dreißig Sahre vorgestanden, Abschied genommen, und fich, ergeben in Gottes Willen, auf das Sterbebette gelegt. Sein lettes Wort mar gewesen: Uch Berr Jesu, verlaß meinen Christian nicht; kannst du ihn nicht im Guten gewinnen, so gewinne ihn durch Elend! Rur; nach einander farben sodann der Bater des Stadtammanns Bafbel, und Diefer, Schubarts wackerer Beschützer, selbst. Ginen Troft gewährte ihm unter solchen Schlägen die Wiedervereinigung mit feiner Familie. Ich fuhr nach Geißlingen, erzählt er, um nach zwei Jahren meine Gat= tin wieder zu sehen. Ich trat ins melancholische Zimmer, wo fie frankelnd beim Rappulte faß, und Wünsche für meine Wohlfahrt träumte. Sie fuhr auf, als fie mich fah, ftreckte die verlangenden Urme nach mir aus, und verftummte, bleich wie eine Leiche. » Da hast du deinen herumschwärmer! « sagte ich und warf mich in den Gessel: "D's ist gut, daß du nur da bift! « erwiederte sie im gartlichsten Son der Liebe. Sie weinte, und ich faß wie ein Stock, gegen Donner und Regen abgehartet. - » Willst du mit mir? sag's, ich bin nun in Ulm. Der Sturm hat mich auch aus Augsburg gejagt. Was ich habe ist bein! « — » D ja ich will mit dir, und nur der Tod foll uns zum zweitenmal scheiden. « Sie führte meine Kinder herein. » Nun durft ihr nimmer mit eures Baters Portrait reden, da ist er selber! «

Go fehrte er, mit Borfagen des Friedens und ter Berfohnlichkeit, nach Illm zuruck, und mit Erneuerung des hauslichen Buftandes schien auch ein milberer Beift unter fein Dach eingezogen zu feyn. Seine Gattin war Anfangs franklich, wie auf so viele harte Schickfaleproben und Gemuthotampfe nicht andere moglich gewesen: bei hergestellter hauslichen Bufrieden= beit erholte fie fich merklich, und diese nahm zu, als sie sich eine eigene Wohnung mietheten und bei der genauen Wirthschaft der Frau ziemlich wohl fortkamen. Schubart hatte monatlich dreiffig Bulben fur feine Chronik, die feine Thatigfeit wochentlich nur zweimal in Unspruch nahm; jedoch war für ander= weitiges Berdienst in Ulm weniger Gelegenheit als in Augsburg.

Der Character der Ulmischen Reichsftadter war viel derber und freier als der Augsburgische. Lette= ren machte die durch die bestehende Religionsparitat auferlegte Bedachtigkeit guruckhaltender und leifer. Unter den fraftigen und geweckten Geftalten in den Ulmer Schenkhaufern, bei'm ichaumenden Rruge, unter einer dichten Sabafswolfe, refoluten Gefprachen über die Ereignisse des Tages nicht bloß im politi= fchen, fogar, durch seinen Betrieb insbesondere, im litterarischen Felde fühlte fich Schubart an feiner Stelle. Diese freie Lebensweise theilten Patricier, Prediger, Raufleute, Goldaten und Burger in buntem Bemifch, ohne daß gerade den befonderen Stanbesanspruchen eines Jeden etwas vergeben murde; ja ein für den Fremden unter folden Umgebungen lacherliches Respectsceremoniel bei Begrußung und Albschied diente dazu, Jedermann zu erinnern, daß hier gesellige Unbefangenheit mit wechselseitigem Geltenlasfen perfonlicher Rechte herrschen solle. Die Geiftlichfeit hatte fich zu einem gewissen Tone der Ehrbarkeit gestimmt, daß ihre Erscheinung an fo offentlichen Orten gerade fein Mergerniß gab, und felbft die gabl=

reichen, oftere, bei enger Concurrenz, ichon bejahrten Candidaten der Theologie führten ihre Madchen auf Spakiergangen und in Tangfale ohne großen Unftoß zu erregen. Es hat diese Licenz des Lebens, welche junachst in den Weinprovinzen, sodann in den nach der Schweiz und Italien zu liegenden Diftricten Deutsch= lands mehr oder weniger herfommlich ift, aus der Ferne mehr Arges, als in ter Nahe beobachtet und erlebt: wo einmal gewiffe auffere Schranken der Les bensweife als wechfelfeitig aufgehoben von Allen angesehen werden, fann nicht, was Alle üben, tadel= haft erscheinen, sondern nur, was der Ginzelne gegen die ihm zugeftandene Freiheit felbftsuchtig und miß= brauchlich übertreibt. Innerhalb enggezogener Sitte nicht zu fehlen ift leicht; eben deghalb erfordert es mehr inneren Salt, dauerhaftere Gutmuthigfeit, schlichtere Bucht, fich auf jenem schlipferigeren Boden ficher zu bewegen; die fich denn auch im Character des Suddeutschen mehrentheils erfreulich finden.

Einen guten Einfluß auf Schubart, so daß er wenigstens deßhalb genannt werden muß, hatte in Um der bekannte Martin Miller, Berkasser des

Siegwart, und mancher gefungenen Lieder im Bolfstone: bei der Sparsamfeit, welche in Ulm an eigent= lich wiffenschaftlich gebildeten Mannern ftatt fand. mußten , fie ichon darum fich bald nahe beruhren. Die in vieler Hinsicht eintreffende Gleichheit ihres afthetischen Talents vereinigte sie zu berglicher Berbruderung. Millers aufgedunsene Weichheit laft fich in Schubarts Darftellung nicht felten nachweisen; fie entstand bei letterem vornehmlich aus ber wenigen Spannfraft feines Characters. Miller bagegen mar allerdings ein Mann von ehrenvestem und unbescholtenem Wandel: seine Manier war die Frucht eines allzu fühlsamen Gemuthes, dem Genialität und bas Correctiv abging, das im grundlichen Studium ber Alten liegt. Bornehmlich wirfte durch feinen religiofen Ginn, fo lange fie zusammen waren, Miller auf Schubart. » Er jog mich, fagt Letterer, von manden ausschweifenden Gesellschaften mit bruderlicher Hand zuruck, lehrte mich die Tugend durch fein Beispiel schäten, machte mich wieder aufmerksam auf die driftliche Religion, die ich beinahe aufgegeben hatte; erleichterte mir die Urtheile über die manniafaltigen Gegenstände meiner Chronik, und schuf mir auf Spatiergangen manchen fo feligen Augen= blick, daß mich damals schon Borgefichte meiner jezzigen Ueberzeiigung wie Himmelstraume durchschauer. ten. - » Schubart, du hast feine Grundsate! « fagte oft Miller ju mir, » und fannft beine Eriften; faunt fühlen, fie mag froh oder traurig fenn! Werd' ein Chrift; so ift dir's wohl. Ich fann auf manche Einwendungen gegen das Christenthum nicht antworten, aber ich fuble es doch tief, daß Jesus mein Berr ift. « - Ich nahm mir auch vest vor, einmal das Chriftenthum ernstlich zu untersuchen. meine Ausschweifungen ganzlich abzustellen, und so= viel mir nur moglich ware, das Tyrannenjoch bofer Gewohnheiten vom Sals zu schutteln. Aber es schien mir noch immer zu fruh, und zum Theil hatte ich noch viel zu viel Unlaffe, mich in die Belt zu ftur= gen, und ihres Gifts noch mehr einzuschlürfen, un= geachtet ich schon übervoll war.

Durch die Chronif, wie durch sein musikalisches Talent muchs die Celebritat Schubarts zu immer verstarftem Grade. Fremde von jedem Stande such

ten ihn auf; aber eben dieß machte ihm baufige Berfremmgen, die feiner Gefundheit schadeten, und machte ben Werth ber einzelnen Blatter fehr ungleich, ie nachdem ihm Muße und Sammlung vergonnt gewesen, ober feine Stimmung geftort worden. Fin= fter indeß lauerte der Ingrimm ergurnter Pfaffen= und Jefuitenfreunde, und eine furchtbare Begebenbeit, Die fich um jene Zeit zutrug, war gang geeignet, bem freimuthigen Publicisten als Borbote seine Unglücks zu dienen. Ein katholischer Jurift, aus dem Gebiete des reichöfreien Nonnenklosters Softingen, eine halbe Stunde von Um, der in Tubingen ftudirt und von borther hellere Unfichten mitgebracht hatte, als in seiner Beinath herrschten, kam oftere nach Ulm um dortige Universitatsbefannte zu besuchen, und sprach auch bei Schubart vor, von dem er einen neuen, ibri= gens unschuldigen Roman lieh. Bon Religion ward icht eine Sylbe gesprochen. Diefer junge Mann außerte furz darauf in einem katholischen Wirths= hause einige Boltairische Maximen. Er ward eingejogen, im Kloster Wiblingen in ein scheufliches Befångniß geworfen, und, wie fein Urtheil lautete,

aus Gnade und Barmherzigkeit als ein Läfterer Gottes und der Heiligen ent pauptet, verbrannt, und seine Asche in die Iller gestreut \*). Raum war er todt, so streute man aus, Schubart sey die Ursache seines Verderbens und habe ihm die so schrecklich geahndeten Grundsähe eingeslößt, so daß jener sich nicht aus Ulm wagen durfte, weil man ihm laut mit einem ähnlichen Schicksale drohte. Auf einigen Ausstügen, die er noch vor seiner Ratasirophe machte, reiste er in Gesellschaft, und als er seine Verwandten in Rördzlingen besuchte, unter frendem Namen.

Rein Ereigniß indes vermochte ihn in feinen Leufsferungen vorsichtiger zu machen: sein Spott wider den Augsburgischen Pater Merz nahm eine stets sarcastischere Gestalt an, und veranlaßte viel giftige

<sup>\*)</sup> Wir erzählen auf Treu und Glauben nach Schubart, der die Sache als notorisch aufführt. Wünschenswerth wäre eine actenmäßige Darstellung derselben, die jest nach so sehr veränderten Zeiten und Sitten, und da jene Länder längst unter humane Regierungen gekommen sind, keinerlei Unstoß erregen könnte.

Gegenstücke, welche Schubart feinen Freunden mit Gelächter vorlas. Dagegen waren die Berdrießlich= feiten mit der Behorde, welcher felbst von auswärti= gen Hofen Klagen über den Son einzelner Artikel zukamen, ernsthafter, und die Censur goß ihm oft das Feuer seiner Begeisterung und seines Wißes aus.

Zweifacher Todesgefahr war im Jahre 1776. Schubart entgangen; einmal hatte er einen erneuten Unfall vom Schlage, und ein andermal mar er dem Ertrinfen nabe, als er feinem in ber Donau baben= den und vom Strudel ergriffenen Sohne, ohne schwimmen zu konnen, Bulfe reichen wollte. Gin fundigerer Freund eilte zu feiner Rettung berbei, und auch der Knabe ward glucklich geborgen. Das Jahr 1777. fam heran: gleich am erften Tage beffelben erhielt er von einem Freunde aus Karlsruhe die Nachricht, daß ber Kapellmeifter Sciotti geftorben sey, und man ihn nachdrücklich unterstüßen roolle, wenn er fich um diefe Stelle ju bewerben gedenfe. Bu gleicher Zeit erhielt er Ginladungen nach Mann= beim, und in Rurnberg arbeitete ein Mann von

Unfehen, ihm eine bauerhafte Berforgung in biefer Stadt feiner Bater auszuwirken.

Gott wollte es anders. Denn in den namlichen Tagen ward Schubart mundlich und fchriftlich ge= warnt fich vorzusehen, weil ein schweres Gewitter gegen ihn aufziehe. Er wußte, daß der Raiferlich Rongliche Minister in Ulm, General von Rieb, ein ftolzer, unverfohnlicher Mann, gegen ihn aufgebracht sen, weil er fich einst, aus Mangel eines tauglichen Flügels, geweigert hatte vor ihm zu spielen. Die Tefuitische Parthei in Augsburg und in der Umgegend von Ulm schurte Diefes Feuer; als die Chronif aus einem Wiener Briefe gemelbet hatte, Maria Theresia sen vom Schlage geruhrt, brach es aus. General Ried hatte feinen Entschluß, Schubart aufheben zu laffen, dem Bergog Rarl Eugen von Burtemberg mitgetheilt. Diefer, als Landesherr bes Unglucklichen, der Sage nach auch felbst gereißt burch ein unziemliches Epigramm, bas Schubart auf des Herzogs Bemuhungen um die Schulen feines Landes, mit Bezug auf deffen erfte unmildere Regierungsjahre, gemacht haben follte, behielt deffen Beftrafung fich felbst vor \*).

Um ein und zwanzigsten Tenner des Jahres 1777. fam der Klosterantmann Scholl \*\*) von Blau= beuren, der sich schon früher bei Schubart einzu= schleichen gewußt hatte, und ihn bei seiner schwachen Seite, der Eitelkeit, zu fassen verstand, und sud ihn zum Mittagessen in den Gasthof zum Baumstark. » Ich hatte eben Musik (wir lassen Schubart die er=

<sup>&#</sup>x27;) Daß übrigens nicht eine einzelne Veranlassung, sondern der Gedanke, Schubart sen ein beutscher Voltaire, und bedürft einer moralischen Correction durch physischen Zwang, den Herzwag zu solch einem harten Schritte wider den unglücklichen Wann vermocht habe, wird sowohl aus dem Vetragen des Türsten gegen dessen Fran und Kinder, als aus der stufenweigen Wehandlung desselhen während des Arrestes, welche streng nach des Herzogs Vefehl eingerichtet wurde, und endlich aus den eigenen Andeutungen Schubarts und seines Sohnes wahrscheinlich. Ueber die Vefugniss zu einer solchen bittern Reinisgung der moralischen Disvosition eines Individuums von Seiten des Staats, ohne bestimmtes corpus delicti, mochte der Herzog seine eigenen Ansichten haben. Die Veseuchtung einer solchen Frage gehört aber nicht hierher.

<sup>\*\*)</sup> Gestorben am 22. Juli 1819, drei und achtzig Jahre alt.

greisende Scene seiner Verhaftnahme selbst schildern), und wollte Abends Conzert geben. Ich nahm indes seine Einladung an. Als ich mit ihm hinging, sagte er ganz furchtsam: »Sie könnten mir einen sehr großen Gefallen erweisen? « und worin besteht der? — »Mein Schwager der Prosessor B\*\*\*\* r von E\*\*\*\* g ist bei mir, und wünscht Sie kennen zu ternen. « — Der kennt mich ja schon von Stuttgard her; und dazu muß ich morgen meine Chronik schreiben. — Doch ich gehe mit Ihnen; mein Chronikstatt soll dennoch fertig werden! — Mein lehtes Vlatt war das siebente Stück des 1777sten Jahres, und meine lehte öffentliche Arbeit das angehängte Memento mori sur Kunstrichter. —

So willig, und so ohne alle Borsicht eilte ich in die mir gelegte Schlinge. In Ulm hatte mich gewiß niemand gegriffen, denn ich hatte da viele und sehr wichtige Freunde, die mich herzlich liebten. Die dasigen Preußischen Werbofficiere waren mir außerst zugethan, und hatten dem den Hals gebrochen, der mich angetastet hatte. Aber eine hohere Hand lenkte das ganze Gewirre, und ich mußte

folgen. Ich speiste mit meinem Todesengel, und brachte den Tag ziemlich vergnügt zu. Nach dem Conzert holte mich mein Weib ab, und ging so stumm, so schwertragend neben mir nach Hause, daß ich sie über ihre Schwermuth zur Nede setzte. "Ich weiß nicht, wie mir ist, « sagte sie, und ließ eine Thräne fallen. — Ich schlief das letztemal in ihren Armen — so sanst und ruhig, als ich lange Zeit nicht geschlasen hatte. Denn immer habe ich bemerkt, daß ich vor einem mir begegnenden Unglücke sehr sanst ruhte. So stärft der treue Vater im Himmel seine Geschöpfe, damit sie auch ihr Leiden tragen können.

Der Tag brach an; ich stand auf, kleidete mich an. Meine Kinder schwiegen um nich herum, meine Gattin bangte. Der Schlitten klimperte vor dem Hausse, der mich in den Baumstark führen sollte. — » Leb wohl, Weib! « Sie bot mir die Hand, ward bleicher, alle Muskeln ihres Angesichts zitterten. » Kann denn dieser Fremde nicht zu dir kommen? « — Und das war das letzte Wort aus dem

Munde meiner Lieben. Ich eilte die Stiege hinunter, bestieg ben Schlitten. Mein Sohn, dem bas Lictorgeficht des Klosteramtmanns wie Wurmsamen juwider mar, fchrie aus dem Fenfter mir nach: » Papa kommen Sie bald! « — Hoch klopfte mein Berg auf, und Thranen riefelten wider meinen Billen die Backen herab. Ich hielt mich nur Augenblicke im Baumftark auf, - und der fliegende Schlitten rif mich aus Ulm, - weg von allen meinen Lieben, meinem trauten Beibe, meinen Rindern, meinen Freunden, - ohne fie noch einmal fest and Berg brucken, ihnen fur alle ihre Liebe danken, und dann die bange, beiße, blutige Alb= Schiedsthrane, schrecklich wie bie Thrane Boars am Balfe Gebas, an ihrem Bergen weinen zu tonnen. -

Da flog ich nun an der Seite meines Führerd über beschneite Gesilde weg; — weg von Freunden, die ich viele dunkle Monde lang nicht mehr sehen sollte — mit dem Dolche der Uhndung in der Seele. Ich hatte Mühe Thränen abzuhalten. »Es wird dir doch kein Unglück begegnen? « das war als les, was ich dachte, was mir wie ein gestügelter

Kenerpfeil in der Geele brannte. Mein Führer, gang in seinen schwarzen Entwurf versunken, und vielleicht die Bortheile berechnend, die ihm ein Fang dieser Urt verschaffen konnte, sprach nur sehr wenig; — und ich fonst so redseliger Pilger war zur Bildsanle erstarrt. Zwei auf Gebirgen stehende zerfiorte Schloffer, dicht bei Blaubenren, weckten meine Phantafie, und ich ftreifte eben in ben heroischen Zeiten des alten Deutsch= lands herum, als der Schlitten hielt und ich ron meinem Begleiter in sein Zimmer geführt wurde. Der erste Eintritt ins Zimmer weissagte schon nichts Guted; da war Niemand, der mich bewillkommte, war alles so stille, wie in einem Leichenhause. Gelbst mein Kührer verließ mich, und ich war nun bei einem Madden alleine, die traurig an der Runkel 6.5, und mir, so oft die Spindel auf dem Boden freiste, mit stillem Mitleid in die Alugen fab. Ich nahm ein Buch vom Gesimse — es war Sebaldus Nothanker; da fielen mir Chodowiekis Pfaffenphi= fiognomicen mit neuem widrigem Eindrucke ins Ge= ficht. - Und nun öffnete fich plotlich die Thure. Der Major von Varenbubler trat an der Spike

des Grafen von Sponck, des Blaubenrischen Oberamtmanns, und - meines Buhrers herein, und fundigte mir auf Befehl seines Durchlauchtigsten Bergogs Urreft an. Ich hielt es fur Scherg, weil ich den herrn von Barenbuhler noch von Ludwigsburg ber febr genau kannte. Aber feine betroffene Miene und einige bestimmtere Ausdrucke bewiesen mir bald den vollen Ernft feines Auftrags. » 3ch hoffe, der Bergog werde mich nicht unge= bort verdammen, noch weniger mich im Rerter verfaulen laffen. « Das fagte ich mit einer Fassung, die fur einen fo fluchtigen Men= schen, wie ich war, nicht ftarfer und mannlicher fenn fonnte. Der Major zeigte viel unverstelltes Mitlei= den im Untlig. Scholl aber ging mit feinem Beibe im Zimmer herum und wimmerte: » Mir ift's feid! Gott weiß, mir ift's leid! « Db fein Mitleid un= verstellt mar, mag Gott entscheiden, der Geelenblicker. Das erwähnte Madchen fuhr von der Runfel auf und barg ihr thranendes Geficht in die Schirze. Graf Sponek blieb falt; als Dberforft= P Schubart's Ged. III. Bd.

meister war ihm ein Fang nichts Neues. Des Mitleids ganzen, vollen Trost sprach das Angessicht des Blaubeurischen Oberantmanns Detinger aus. Er drückte mir brüderlich die Hand, sprach mir Muth zu, und gab mir seine Handschuhe auf die Reise, mit einem Blicke, der von werdenden Zahsten schimmerte. — O welch ein Trost ist's, im Elende gute Menschen zu finden! — Er ist nun eingegans gen in seine Ruhe, und dieser Nosmarinstengel duste auf seinem Grabe.

Man erlaubte nir an mein Weib zu schreiben, aber meine Hand war gelähmt. Ich aß nichts zu Mittag, und stieg, wie ein Missethäter vom gaffensben Pobel umsluthet, in den Reisewagen. Der Major saß bei mir und war stummer als ich. »O mein Weib und meine Kinder! « nur dieß dachte ich, seuszte ich, stammelte ich. »Sie sind am Betztelstab, « sagte ich zum Major, »ich habe ihnen kaum sir ein paar Tage Bedürfnisse hinterlassen. Was werden sie sagen, wenn die Nachricht auf sie hindonnert: Dein Mann, euer Vater ist gefangen? «
— Der Major tröstete mich, und versprach mir,

meine Familie dem Herzog aufs nachdrucklichste zu empfehlen. Er hat hernach Wort gehalten, und ich weiß, daß es ihm Gott lohnen wird.

Die gange Reise rauchte ich fast beständig Sabaf, eine Gewohnheit, mit der ich oft manchen Rummer zu verdampfen suchte. Unser Rachtlager nahmen wir in Kirchheim, wo ich im Zimmer von ledernen Philistern bewacht wurde, die sich heimlich einander ins Dhr raunten: »Das ift der Schubort! der Malefigkert! Man wird ihm 'nmal den Grind herunterfegen. Das horte ich und schlief faum Minuten. Man schiefte von da aus eine Staffette an ben Bergog, um feine weiteren Befehle ju er= warten. Er war Anfangs entschlossen, mich auf die Bestung Sohentwiel zu feten; aber Gott lenkte fein Berg anders, und gleich mit dem granenten Morgen des 24. Jenners wurde mir angezeigt: daß ich auf den Ufperg in fehr enge Bermahrung ge= nommen werden sollte. Ich war verstockt und fühlte nichts mehr. Den Mittag fpeifte ich in Ranftatt mit einigem Uppetit, und gitterte zwei Beilen an Millern in Ulm aufs Papier: » Nimm bich meines Weihes und meiner Kinder an! ich kann es nicht mehr; benn ich bin gefangen. Das war alles, was ich schrieb; der Brief kam aber nicht an seine Behorde.

Schauer führ burch mein Gebein, als fich ber Alfpera vor mir aus feinem blauen Schleier enthullte. » Was wird dich dort erwarten? « - fo dachte ich, als der Wagen bereits vor der Bestung stille hielt. Der Bergog mar felbst zugegen und bezeichnete ben Kerker, in dem man mich verwahren follte. - Wem man mit eiskalter Sand ins Berg greift, und es ihm quetscht, daß blutige Tropfen in beiden Augenwinkeln hangen, dem ift's nicht banger als mir. Der Commandant Rieger, ein durch feine rafche Thatigfeit, fuße und bittre Schieffale, gute und bofe Gerüchte in Deutschland fehr befannter Name, fam fogleich zu mir; ich empfahl mich feinem Mitleid; mein Führer nahm Abschied, und ich wurde in den Thurm geführt, dicht am Zimmer vorbei, von tem der Herzog und feine Gemablin hermterschanten. Ich empfahl dem Commandanten mein Weib und meine Rinder aufs bringenofte gur Fursprache bei dem Fürsten; er ging, kam in wenigen Augenblicken wieder, und brachte mir die frohliche Runde: » daß der Herzog meinem Weibe einen Jahrgehalt von zweihundert Gulden ausgemacht, und meine Kinder- in die Academie zu Stuttgard aufgenomment håtte. «. Ha, welch ein Berg war da von mir gewälzt! Und um wie viel gestärkter konnte ich nun die züchtigenden Leiden tragen, die über mich verhängt waren! —

Test rasselte die Thurc hinter mir zu, und ich war allein — in einem grauen, dustern Felsenloche allein. — Ich stand und starrte vor Entsetzen, wie einer, den die donnernde Woge verschlang und dessen Geele nun im schaurigen School erwacht. — Hier in dieser Schauergrotte, in diesem Jammergez kluste sollte ich dreihundert sieben und siedzig Tage verächzen! — Die Mandarins sagen: » Es gibt nur Eine Hölle — das Gefängnis. « Diese Hölle schlug nun ihre Flügel über mir zusammen; hüllte mich ein in ihre schreckliche Nacht, und geisselte mich mit ihren Flammen! — «

Als sich Schubart aus der ersten Betäubung er-

holt hatte, fam ihm fein Traum vor acht Jahren vor die Seele \*). Trube Berzweiflung bemachtigte fich feiner. Er faß gange Stunden ftarr und unbeweglich auf feinem Strohlager, und betrachtete die ode Wand, und den eifernen Ring, der barein ge= mauert mar, um ihn nach dem Befehle des Bergogs fogleich daran gu fetten, wenn er nur im Beringften etwas verfeben follte. Die Menschen, die ihm fein Thranenbrod und bas Cifternenwaffer brachten, hat: ten den ftrengften Befehl, fein Bort mit ihm gu fprechen. Alle Mittel sich zu unterhalten, maren ihm verfagt: es war auf die strengste Bufe abgefe= ben; nur die Bibel blieb ihm zugestanden. Da er diese bisher an fich wenig geachtet hatte, fonnte ihm die Urt, wie jest ihr Studium ihm dargeboten merden follte, fie nicht empfehlen. Er empfand die Qualen der Langeweile auf das bitterfte: »Ich ablte, fagt er, nicht mehr Tage, fondern Stunden, und horte oft Minuten auftreten, fo leife wurde mein Behor fur die Beit. Em juruckgelegter Sag

<sup>\*)</sup> Giebe Seite 166.

war fur mich ein vom Bergen abgewalztes Welfenftuck. Ich zahlte meine Tritte, meine Dulsschläge, alle Spalten und Rigen im Rerfergewolbe, Die Faden an der Matrage, womit ich mich deefte. Ich wiederholte nach dem Alphabet alles, mas ich aus verschiedenen Wiffenschaften und Runften mußte; aber dieser Zeitvertreib verleidete mir am erften, denn alle Wiffenschaft ift ohne die Wolluft der Mitthei= lung Qual fur die Geele. Da ich Menschen horte, ob ich fie gleich nicht fah; fo war dieß meine erfte, liebste Unterhaltung, daß ich auf ihre Stimmen borchte, und einen Berfuch machte, wie viel fich vom phyfischen, intellectuellen und sittlichen Character des Menschen aus der Stimme errathen laffe. Es ift mir bei manchen gelungen, wie ich nachher erfahren habe. Go wie fich das Allter nach feinen verschiedenen Stufen in der Stimme des Menschen abbildet: so gibt der Mensch auch nicht selten den Son feiner innern Gabigfeiten und Bergeneftimmung an. Rlarheit und Dumpfheit, Tiefe und Sohe, Dicke und Dunne, heller und finfterer Son, Schnelligkeit und Tragheit, Ginklang und Tonwechfel, boher klingender Diskant und tiefertragender Baß, mit Einem Wort der ganze Umfang des Tons vom ersten kaum hörbaren Laut an, bis zum Schlage des hallenden Donners hat seine bestimmte Deutung, und der Mann wird noch kommen, der mit dem Ohre kast eben so sicher, als Lavater und noch schärfere Physiognomen mit dem Auge, über den Character des Menschen zu urtheilen fähig ist. —

» Ich machte Anfangs Entwurfe zu Romanen, Gedichten, und andern Buchern, und versuchte es zuweilen, ob ich nicht, wie Moser, mit der Lichtspuße schreiben könnte. Es gelang mir, und ich versfertigte auf diese Art manches geistliche Lied, auch andre Gedichte, wovon einige wohl verdient hätten, gedruckt zu werden. Aber man merkte es bald, und seilte die Spise an der Lichtscheere ab, wodurch ich auf einmal um meinen süßen Zeitvertreib kam. Die verfertigten Gedichte wurden mir abgenommen, und sind hernach verloren gegangen. Ich bedaure darunter: Die Freiheit; ein Gedicht an Klopstock; einst an Miller; und einen Entwurf: Der verstorene Sohn. Ich versuchte es aber mit dem

Dorn meiner Knieschnalle, und machte wieder versschiedenes. Alber diese wurde mir entwendet. Endslich behielt ich eine Gabel; aber man entdeckte auch dieß, und drohte mir mit der Kette\*).«

Unter solchen Umstånden blieb denn allerdings die Bibel seine lette Zuflucht, und nun warf er sich mit allem Feuer der Seele in die Lesung dieses würdigen Buches. Wie hatte er nicht, einunal dese sen Studium hingegeben, es aufs innigste lieb gewinnen, und nach ihm den betrübten Zustand seines

<sup>\*)</sup> Der verlorene Sohn sollte ein episches Gebicht in zwölf Gesängen werden. Es war in herametern geschrieben, und vier Sesänge lagen bereits davon sertig — mit Bleistift sehr deutlich geschrieben — und hinter einer Diele seines Kerskers versteckt. Einst, da er eben die im Kopf versertigten herameter niederschrieb, öffnete plöhlich der Commandant seine Thüre, überraschte ihn noch, da er die Zettel verbergen wollte, und drang so heftig in ihn, daß er das ganze Verbrechen gesstand, und leider! auch die verseckten Paviere auslieserte. Der General verließ ihn mit der Drohung: daß er ihn an die Wand würde schmieden lassen, wosern er sich wieder nitt so heillosem weltlichem Geschreibsel befaste; nahm die Paviere und sein theures Stift mit sich; und nie sah der arme Gesangene sein Gedicht wieder. Den versorenen Sohn hielt Schubart für sein bestes poetisches Product. (Venerkung des Sohns.)

Inneren erkennen follen? Schade, baß biefe Er= fenntniß in einem Buftande geschab, wo die Gelbiterweckung nicht eine fraftige Umfehr zu thatigem Christenthume, zu einem gemäßigten, harmonischen, der Menschheit besonnen und heiter gewidmeten Birfen erzielen konnte, fondern jenes Ginfenken in einen frankhaften Theosophismus herbeifuhren mußte, in welchem er die meifte Zeit seines Kerkerlebens fich abcasteit hat. Diese Stimmung zu erzeugen gab fich Schubarts erfter Commandant, General von Rieger, besondere Mube. Diefer Mann, Cobn eines seiner Zeit bedeutenden Wurtembergischen Theologen, hatte felbst vier Jahre auf der Bestung So= hentwiel, und zwar in einem Loche gesessen, wo er fein Menschenangesicht ju seben bekam. Man ha= spelte ihm seine sparsame Roft von oben herunter, gab ihm weder Stuhl noch Tisch, fehrte feinen Kerker nie aus, ließ ihm Bart und Nagel machfen, und gestattete ihm nicht einmal einen Nachtstuhl. Da hatte fich seiner dieselbe ascetische Richtung bemachtigt, durch die er jest feinen Gefangenen aus dem geistigen Berderben ju reißen hoffte; er gab ihm die Bucher mustischer Theologen, und brachte selbst, als allmählig Schubart einer milberen Behandlung gewürzdigt worden, einen Mann zu ihm, der nur zu sehr geeignet war, obige Richtung auch in Schubart zu erzeugen. Es war dieß der als Mechaniker und Ustronom rühmlich bekannte, in der Theologie aber durch eine chiliastische Mustif berüchtigte Pfarrer Sahn, damals zu Kornwestheim, nachmals zu Echterdingen im Würtembergischen. Dieser stellte eine formliche geistliche Eur mit ihm an, und machte ihn, indem er demselben methodisch nach Art der altchristischen Asceten stufenweise Busübungen vorsschrieb, allmählig zu einem völlig zerknirschten Frommeler \*).

<sup>\*)</sup> Da Schubart von diesem Manne namentsich auch mit dem Capitel von den Höllenstrasen ängstlich behelligt wurde, über deren Zeitdauer oder Ewigkeit damals die Theologen sich stritten, wird es nicht unzwecknäßig senn, eine Anecdote anzussühren, die Schubart über die Wirksamkeit der ersteren dieser Theorieen mittheilt. "Ein Würtembergischer General, heißt es, erzählte mir, daß er kürzlich auf der Jagd einen Zauer angetrossen; der im Zorn zu seinem Gegner sagte: "Kerl, an dich wende ich auch tausend Jahr!" — Der General, dem dies

Um dritten Februar 1778. fam Der Commandant, und führte Schubart auf Befehl des Bergogs aus feinem Thurme in ein luftiges, trocfnes, beiteres Bimmer, mo er wieder aufathmete wie ein Auferstandner, als er ben Himmel und die Menschen wiederfah. » Der bloge Unblick meiner Bruder, find feine Worte, bas frohe Gewimmel ber fpielenden Jugend auf dem Festungsplate, ein mitfeldiges 2luge, bas zuweilen zu meinem Gifengitter emporfab; ftarfte mich mehr, als es alle Urzneien ber Welt vermocht hatten. Die habe ich die Liebe ju den Menschen und ihren unaussprechlichen Werth tiefer empfunden, als in diefen feligen Augenblicken. Und wie durchstach es mein Berg, wenn fo mancher mit mir reden wollte, wenn ich fommenden Troft auf seinen Lippen schweben fah, und er - eingedenk des fürstlichen Berbots, wieder verftummte.

ses auffiel, fragte ben Bauer: wie er dies meine? "Mein Pfarrer," erwiederte der Bauer, "hat mir gesagt, daß die Höllenstrasen zwar lang, aber nicht ewig dauern — und um meine Rache zu kühlen, verwende ich tausend Jahre an diesen Kerl."

» Gine der bitterften Empfindungen war fur mich der Unblick so vieler Clenden, Die ich nun taglich vor meinen Hugen fah. Ich horte vorher die Ret= ten nur raffeln; nun fah ich auch die Unglücklichen, Die fie trugen. Leute, Die bei Waffer und Brod Retten tragen, und hinter bem Karren achgen miffen, wie durchschneidend ift dieser Unblid? - 3ch fah einmal das Weib eines Gailieten (welches ibn besucht hatte) neben ihm fiben, und mit dem vollen Blicke bes Mitleids auf fein Bugeifen niederschauen. Sie schob es ihm meg, rieb die Stelle, und betraufelte fie mit bem Balfam ihrer Thranen. Der Mann raudite Sabak, und dampfte fo fehr er fonnte, um feine Thranen ju bergen. »D Judith, betrube dich nicht fo fehr, es wird schon anders fommen! « Das was alles was er frammeln konnte. «

Wenn wir diese sanften, theilnehmenden, wurdigen Betrachtungen natürlich finden, kann uns auch das einzelne Tiefgefühlte nicht ungerührt lassen, was sich, obwohl mit dem Beischmacke einer überreigten Phantasic, im Folgenden ausspricht: » Nie sah ich einen ehemaligen Beamten, oder sonst einen Burger des Landes, der

sich etwa aus Uebereilung, aus Mangel okonomi= icher Ginfichten, von einer ftarten Familie gedruckt oder aus der thorichten Begierde, fein Gluck in Lotterien zu suchen, an der Caffe des Fürsten vergriff (immer mit dem Borfat, es wieder zu ersetten); ohne mir die Züchtlinge jener Welt vor= zustellen, die entweder in Fener. oder Eiszonen die Laft ihrer Berbrechen tra= gen, und dem Sage der Erbarmung entge= gen achgen. - D wie fehr, wie am meiften find die Menschen zu bedauern, die fich ihr Elend felbst jugezogen haben! denn dieß find eben die Allerun= glucklichsten unter der Sonne, weil ihnen der Troft des guten Gewissens fehlt. Ich konnte mir ben Erost der Schrift Jahrelang nicht zueignen, weil ich dachte: das geht nur die Leidenden um der Wahr= heit willen an. Die Stellen Petri II. 20. B. und IV. 15. und 16. B. brannten oft wie griechisches Reuer in meinen Gebeinen, bis ich im Lichte Got= tes erkannte, daß die ganze Berfohnungsanftalt gang eigen auf die Errettung derjenigen abzwecke, fo fich felbst elend. gemacht: haben... Riemand hat jemals unschuldig gelitten; Jefus litt für alle; und die heiligsten Martyrer trugen die Last ihrer eignen Schuld. — Man ift so grausam, die Buße der Beguchtigten eine Benferebufe zu nennen, und guglauben, daß wenn sie wieder aus der Rlemme famen, fie arger murben, als zuvor. - Es fann fenn, dachte ich, -- und mir schauerte die Saut - daß du in der Welt wieder umschlügest; aber find defimegen deine jetigen Empfindungen nicht mahr? - » D Gott, umgaune mich, bewahre mich, erhalte mich jum ewigen Leben! Willft du mir Freiheit geben, so gib fie mir erst aledann, wann ich fie nicht mehr mißbrauche! « - Wenn man fich doch butete, ein rasches Berdammungsurtheil über seine Brüder zu sprechen! Rein Mensch ift so verdorben, der nicht noch einen trocknen Fleck hatte, bei dem ihn Gott greifen und aus tem Schlamme beben fann. -

» Das einfaltig erhabne Tempellied, das ich nun wieder aus der nahen Kirche tonen horte, erquickte mein Herz: ich sang mit, feverte den Sonntag mit entzückter Andacht, und empfand die Segnungen Gottes nie mehr, als an diesem Tage. Die Bor-

febung Gottes verherrlichte fich so augenscheinlich an mir; baf ich in ber fleinften Begebenheit meines fo engen Lebenöfreises ihren lenkenden Finger bemerkte. Ich stellte häufige Pruffungen über mich felber an - . bas allerwirksamste Geschäft eines Chriften - und fuhlte gleichsam mit angstlichem Schmerz jeden finftern Pleck in mir. Aber jedes Gefühl biefer Urt ift eine Webe, die eine neue Frucht des Lichts ausge= biert. Der neue Menfch, diefer mahre Cohn Got= tes, wird, wie der alte, unter Geburtofchmerzen ge= boren. Ich fing nun an, mit Erstaumen und tiefer Unbetung, die Moglichkeit meiner Berfiellung ober vielmehr Umichaffung nach Gottes Bild einzuseben. Je mehr ich's einsah, defto mehr wuchs die Liebe Gottes in mir; und je niehr diese wuchs, je fichtbarer waren die Spuren seiner Unade um mich her gestrent. Wenn mich Krankheit und Ummuth fo niederdruckte, daß ich kaum noch seufzen konnte; fo entfiand ploblid ein schnelles, unaussprechliches Gefuhl in mir, daß ich schregen, und flehen mußte: » O laß nach, ewige Liebe, laß nach! ich bin noch zu schmach, beine Umarmungen zu tragen. « -

Schubart mar mahrend feines Aufenthaltes in Ludwigsburg in Betracht feines argerlichen Bandels von bortiger Beifilichkeit ercommunicirt worden. Geine Bulaffung jum beiligen Abendmahl, zu dem er jest ein inniges und fehr naturliches Gehnen empfand, fonnte daher nur nach erhaltener Erlaubnif von Seiten des Confistoriums in Stuttgard gefchehen. Bierauf ward ihm am 13. Mar; 1778. der Wunsch seines Bergens gewährt. Auch in anderer Binficht hatte fein Loos an Milde gewonnen, und unter andern ward auch der Zugang zu ihm einzelnen ausgezeichneten Fremden nicht verweigert, wie ihn denn am 24. Juni Lavater mit feinem Befuche erfreuen durfte. Seine leiblichen Bedurfniffe zwar wurden ihm im Bangen fparfam gereicht, denn es follten auf die Beköftigung taglich nur zwolf Rreuzer verwendet wer-Dagegen erquickte ibn ber Commandant ofters mit außerordentlichen Genuffen, namentlich mit Bein, den er fehr liebte, vorzüglich, wie er mintlich seinem Gobne außerte, wenn ein wichtiger Brief 0 Schubart's Ged. III. Bd."

für den Herrn General zu entwerfen, oder ein em= pfehlendes Gelegenheitsgedicht zu verfertigen mar.

Den drei und zwanzigsten Juli ward Schubart in ein anderes, dunkleres Gefängniß gesperrt, wo ihm aber die stille Befriedigung ward, seine Leiden einem theilnehmenden Mitleidenden klagen zu können. Neben dem neuen Kerker nämlich war jener Herr von Scheidlin aus Augsburg ausbewahrt, dessen wir zu Eingange dieses Lebensabrisses erwähnt haben. Ihn hatte die Grausamkeit seiner Brüder wegen eines leicht verzeihlichen Fehltritts bereits ins neunzzehnte Jahr dort eingegraben: Schubarts Gedicht Selmar an seinen Bruder spricht diese Bezieshungen aus \*).

Welche Quelle von Troft in folden Berhaltniffen diese Gesellschaft enthielt, wer mochte das noch

<sup>\*)</sup> Scheiblin hatte indeß bei weitem mehr Spielraum in seinem Verhafte als Schubart: er durfte lesen, schreiben, Clavier spielen und genoß aller Vequemlichkeiten, die er nach seinem Stande wünschen durfte, bis auf die Freiheit. Auf welche sinnveiche Art er Schubart behülflich war, seine Lebensbeschreibung aufzuzeichnen, ist oben erinnert. Späterhin erhielt Herr von S. beinahe gleichzeitig mit Schubart seine Freiheit.

ausführlich erörtern? Das gleiche Schiekfal machte bald beide zu Freunden, und Schubart entdeckte in seinem Unglücksgefährten ein feuriges, dem seinigen gleichartiges Gemuth, einen gebildeten und unterrichteten Geift, und da ihr Lebensgang sich in mancher Hinsicht entsprach, auch die Baterstadt Scheidlins einen Unterhaltungspunkt mehr gewährte, so befanden sie sich zu einander wie zwei auf einer wüsten Insel Ausgeseste, die, indem sie sich dieß sinnliche Dasen zu fristen suchen, wie sie können, in dem Troste, das höhere sittliche nicht vereinsamt zu wissen, ihre unglückliche Lage erleichtert, ja erquicklich fühlen.

Die Kerkerqual hatte unterdeß Schubarts Gestundheit sehr geschwächt. Unfälle von Schwindel, Lähmungen, Sittern der Nerven, Brustschmerzen schienen ihm eine allmählige Austösung zu verkünden. Das Borgefühl des Todes bemächtigte sich seiner so, daß er täglich sein Ende vermuthete. Im Octos ber kraßte er nachstehenden Brief an seine Gattin mit einem Nagel aufs Papier:

» Uhndungen, und ein von Ausschweifungen und

anhaltenden Leiden geschmächter Rorper fundigen mit meinen Sob - bas Ende meiner Qualen an. -D' du meine Liebe, du einzige auserwählte Freun-Dur meines Lebens, du einsame Uebrige! fonnte ich es dit fagen, wie lieb und theuer du mir bift, und wie ich schon zwei Jahre im Kerkerstaub mit meiner Liebe, und ach! mit der bittern Empfindung ringe, deiner nicht werth gewesen zu senn. - Gott hat die Thranen Schrecklich geracht, die ich dir ausprefte, hat mir jeden Schmerz beimgegeben, den ich bir gujog, bat mich ber gartlichen Pflege beiner Band entriffen, und mich in den Kerker geworfen, wo ich ohne suffen, menschlichen Troft, und ohne beklagt ju werden, sterben foll. - Taufend Thranen habe ich deinetwegen geweint, bis ich Bergebung erflehte. -Er hat mir verzichen der erbarmende Gott; und du, niein Engel, verzeiheft mir gewiß auch. Bas ich für dich jest thun kann, bas thue ich. In jedem Bebet fnieft du mit unfern lieben Rindern neben mir, und ich lege die Sand auf euch und segne euch. Ich weiß, Gott hat mein Gebet erhort. Du wirft leben, und feinen Mangel haben; wirft beiner Kinder Mathaeberin fenn, und viel Freude an ihnen erleben. Bielleicht, baß noch ein wurdigerer Freund, als ich bin, dein Fuhrer auf dem Weg jum Sim= mel wird. 3ch hatte es fenn follen, und war's nicht. - D trofte dich wegen meiner. Gott ließ fein Gericht über meinen Leib ergeben, damit die Geele genese. - Alch ich habe schwer gefundigt, ein= gige Freundin, mehr als dich deine Liebe glauben laft. Aber Jefus betete fur mich - ber Jefus, den ich schandlich verkannte, hat mich in seine Pflege genommen, meine Thranen gefeben, mein Geufzen, gehort, und mich verfohnt mit feinem Blute. In feinem Reiche will ich dir's erzählen, durch welche heißen Rampfe, er mich geführt, wie gottlich er mich überzeugt, und wie unaussprechlich er sich meiner erbarnt hat. Du wirft mich wiedersehen in je= ner Welt, wie du fo oft und so zartlich wunschtest; aber du hast noch manchen Ranipf zu fampfen, noch manche Beranderung an Leib und Geele zu erfah= ren, bis des Biedersehens felige Stunde erscheint. Es ift alles viel anders, als die naturliche Bartlich= feit im Mondschein traumt. Gottes Beift wird bir dieß, wie mir, aufschließen, wenn du ihn darum bittest.

Meine Kinder! - O meine Kinder! Lege beine Sand fatt meiner auf ihre Stirne, und beilige fie bem Beren. Wenn fie dereinst die Schmach bruckt, daß ihr Bater als ein Bermorfner im Rerter ftarb; fo erzählte ihnen meine Fehler, meine Reue, und er= flebe ihnen von Gott die Klugbeit, gleicher Schande zu entfliehen. Ich fab unfern Sohn im Traume auf einem reichen verguldeten Aehrenfelde neben einer reifen Garbe fteben; ich aber ftand unter einer Menge Baume voll unreifer Kirschen. Gin Madchen pflückte eine Kirsche, die halb rothlich war, und bot fie mir. » Sie ist unzeitig, « sprach ich, und warf fie weg. »Das bist du, « sagtest du zu mir, meine Liebe, indem bu fenerlich ernft neben mich trateft. » Aber fieh dort unfern Gobn auf dem goldnen Alehrenfeld! Er soll als eine reife Garbe in die Scheune fommen. « - Ich erwachte, haschte nach deinem Bild, aber es zerfloß in Luft. Go troftet mich der Engel, der mich beschütt, bald machend, bald traumend. — Segne meine Tochter; gruße bei=

nen Bater, den ehrenvollen Greis, beine Mutter, deine Geschwister. Sen du ihr Engel, und lehre fie, zu entsagen dem Sedischen, und zu trachten nach dem, mas im himmel ift. Erneuere mein Undenken in den Herzen aller meiner Freunde, und fage ihnen, daß ich im Glauben an Chriffus, nach manchem schweren Rampfe, freudig und getrost entschlafen fen. Befuche mein Grab, fo du famift; ich werde auf einen landlichen Kirchhof zu liegen fommen, und einft unter Landleuten, Goldaten und armen Gefangenen, die bier ihre Retten niederlegten, erwachen. Du darfft wohl weinen auf meinem Grabe, denn da modert ein Berg, bas bich bis in ben Tod geliebt hat, und alle deine Briefe, die du mir schriebst, liegen auf diesem Bergen, und modern mit ibm. Und nun! meine Thranen find geweint, meine Geufzer hingegoffen, - mein Schmerz durch= empfunden! - Gottes Friede Schwebt über meiner Seele. — Leb wohl! Fur diefes Leben gute Nacht! - Befte, liebste, treufte, gartlichfte Battin, bu fromme, arme Dulberin - Gott fohne bir beine Liebe und deine Leiden!

- "D Wiedersehen! D bu ber Liebenden Wiedersehen!"

Thrånen und Herzschläge lassen mich nicht mehr schreiben.

Um 642sten Tage meiner Gefangenschaft.

Dein armer gefangener Mann. "

Das dustere seines inneren und außeren Zustanz bes während jenes Herbstes, und des darauf solgenz den Winters malen wir ebenfalls mit seinen eigenen Worten: »Dieß frankliche Wesen währte bei mir den ganzen Herbst hindurch, und jedes welkende fallende Blatt einer Linde, die gerade vor meinem Gessichte stand, erinnerte mich an meinen Tod. Zwar hatte der Tod sein Schreckliches für mich mehrenztheils verloren; aber ich blieb Mensch, und dachte daher nie ohne heimliches Ausschauern an ihn. Wenn unser Oberhaupt Christus sagen konnte: » Vater, hilf mir aus dieser Stunde! « — wenn er im nächtzlichen Garten die Angst des Todes mit Blutschweiß

auf der Stirne, mit tiefgefenftem Saupt, durch alle Tiefen feiner Geele empfand: warum will man fei= nen schwächlichen Bekennern einen Hervismus im Tode, eine Burchtlosigfeit vor feinen Schreckniffen zumuthen, die gegen die Natur des Menschen fireitet? - Wie melancholisch-fuß war for mich der Unblick, wenn man eine Goldatenleiche vor mir vor= übertrug, und der Todtenmarsch mit gedampfter Trommel hinter dem Sarg hertonte; wenn die Rameraden des Beimgegangenen ernft und mit gefunt= nem Gewehre hinter ihm herschritten, und mir von ferne der lette Goldatengruß aus praffelnden 2Behren in die Ohren donnerte! - » O schlaf wohl, du guter Rrieger, « dachte ich, » du fommft in ein Land wo fein Bajonett mehr blinft, fein Gabel durch die Luft pfeift, feine todende Rugel fliegt, fein Schlachtruf brullt - wo Sturm und Schnee: gestober bich nicht mehr treffen; wo der Beift des Friedens über dir faufelt, und dir einen Poften anweiset, auf dem du all beinen Rummer, bein Mechzen unter dem Degen deines Befehlshabers, Deinen Mangel, dein trauriges Negerleben bald vergeffen haben wirst! « — \*)

» Und fo brutete ich den Berbft und feinen ftrengern Bruder den Winter bin. D wie lang, wie obe, wie schreckhaft ist die zogernde Winternacht für einen Gefangenen. Um acht Uhr mußte ich bas Licht lofden, und zwolf bis dreigehn bange Stunden in todter Finsterniß liegen. Ich machte oft meine Betrachtung darüber, daß Gott den Berdammten mit den Ketten der Finsterniß droht. - Finsterniß! eine schreckliche Strafe für den Lichtverlangenden Menschen. Ich dachte oft, wenn alles Nacht und Dunkel im mich war, wenn fein Sternenlicht an meinem Gitter hing, wenn die Finsterniß fichtbar und beinahe greifbar vor mir brutete; da dachte ich : "Wenn du gehn, zwanzig Sahre in Diefer Finfterniß leben mußteft, nichts horteft als bas Beacht und Rocheln ber Elenden um dich ber, und ihr Retten-

<sup>\*)</sup> In diese Zeit fällt das rührende volksmäßige Gedicht der Todtenmarsch, welches nach der Melodie der Tranermusik bei einer Soldatenleiche abgefaßt ward.

geflirt! - wenn eine bleiche, gabnende Sammerge= ftalt zuweilen aus ber dicken Racht blickte, und mit einem hohlen Seufzer wieder verschmande! - wenn Todtengerippe um dich ber schlotterten; wenn schneis bende Kalte das Mark in deinen Gebeinen erstarren machte; - dann warest du in der Solle; in cben dem Theil derfelben, von dem Chriftus fpricht: » Berfet ihn hinaus in die außerfte Binfterniß - in's Dunkel! da fenn' wird heulen, und wegen bes uns erträglichen Froftes - Bahneflappern. « - Solche Betrachtungen vermehrten meinen Gifer, in ber tage lichen Beiligung, und mein erfter, größter, beißefter Geuffer mar es: » D Gott, ans bem Rerfer, wieder in den Rerter! — Uch vor diesem Schickfale bewahre mich beine Liebe, beine ewige Liebe! «

» Wenn ich ein Clavier, oder Dinte und Feder gehabt hatte, so wurde ich den Schwachheiten meines Leibes weniger haben nachdenken können. Aber dieß wurde mir noch immer mit der außersten Strenge versagt. Man erlaubte mir nicht einmal ein Bleisfift, die Sprüche der Bibel zu unterstreichen. Meine Gattin versteckte einmal in der Uhrtasche meiner

Beinkleider ein Bleistift; ich fand es, schrieb einige Lieder damit auf, und warf es bald in der Angst meines Herzens zum Fenster hinaus. — » Gott, « seufzte ich da, » welchem Bögelein habe ich in mei= ner Jugend die Zunge ausgerissen und es wieder flie= gen lassen, daß es dir kein Lied singen soll? « — Doch so bust man Schriftstellersünden, dachte ich wieder, und trug mein Schicksal geduldig. « — In dieser Zeit waren die Besuche Hahns bei Schubart besonders häufig, und trugen das ihrige bei, das Melancholische seines Seelenzustandes zu vermehren.

Um ersten Februar 1779. erschien der Herzog auf dem Usperge, und erlaubte dem Gefangenen die Besuchung des diffentlichen Gottesdienstes. Alls hier=auf durch ein neuerrichtetes Fusilierbataillon, dessen Chef der General Rieger ward, eine neue Berande=rung in den Zimmern der Bestung veraulaßt wurde, erhielt Schubart wieder ein besseres Gemach, luftig, ziemlich hell und mit Aussicht; und dabei blieb ihm die Freude, seinen Freund Scheidlin abermals neben sich zu wissen. Auch fand er an dem Hauptmanne, dem die Aussicht über die Gefangenen anvertrant

wurde, einen religios gesinnten, theilnehmenden Mann, der ihn in seiner Trauer bestens zu beruhigen suchte. In der Osterzeit, die ihn an sich schon hinsichtlich seiner religiosen Stimmung erhob, ward er hierauf mehrfach erfreut und erleichtert: denn nicht nur traf gerade da ein Brief seiner Gattin ein, welche nach ihrer treuen Weise ihn nicht allein fortwährend auf schriftlichem Wege ihrer Liebe zu versichern bemüht war, sondern auch unablässig Alles ausbot, um für ihren Mann durch Gönner und Fürsprecher zu wirsten; es traf sogar die unerwartete Erlaubniß für ihn ein, in der Kirche die Orgel zu spielen, und Abends mit dem Commandanten um den Wall spaßieren zu aehen.

Die Gefühle, welche Gattin und Gatten um diese Zeit bewegten, sprechen sich in zwei Gedichten aus, welche hier an ihrer Stelle sehn mochten, da sie von Schubart in seine Sammlung, aus welchem Grunde, ist und imbekannt, nicht aufgenommen wurden. Das erstere sandte ihm seine Gattin mit ihrem Briefe zu:

"Ausgeweint in trüben Stunden Hat mein Auge feine Kraft, Ruh' und Freuden find verschwunden, Wenn sie Gott nicht wieder ichafft.

hin in meine Klagekammer. Folgt mein banges Leiden nach, Einfam sich' ich meinem Jammer Lindrung, die so lang' gebrach.

Fern in Schauerfinsternissen Seutzest du dein Leben hin, Weg aus deinem Urm gerissen, Fühl' ich kaum noch, daß ich bin.

holder Frühling, allen Dingen, Die dich fühlen, bist du gut: Wirst du mir auch Wonne bringen? Neu erwecken meinen Muth?

Wirft du nicht, mein Kummer, enden? Enden nicht, o Herzensdrang? Wirft du mir nicht Tröffung senden, Gott, auf meinem Lebensgang?

Ja du bift der Gott der Liebe, Liebe war dein erstes Thun, Du belohnst die reinen Triebe, Die in unserm Ausen ruhu.

Nun so steh in düstern Tagen Meinem liebsten Freunde bei; Laß mich nicht vergebens klagen, Hör mein jammerndes Geschren. Schick im Lauf von vierzig Jahren Meinem Befien Freude zu, Laß ihn deine Lieb' erfahren, Ström in seine Seele Nuh'.

Schau, o Gott, auf uns hernieder, Tröftungen im Vaterblick, — Gieß auf unfre Wege wieder Segen, Frieden, heil und Glück.

D dann rinnen Dankes Jähren Auf mein glühend herz herab; Ewig foll mein Preis dann mahren Ihm, der mir den Lieben gab."

## Schubart antwortete:

"Und du klagk noch immer, Theure, Weinest beine Blicke stumpf? Und ich siehe da und fepre Jauchzend meines Herrn Triumph?

Stehe da auf meinem Walle Boll von Gott und seinem Lob, Der mich nach so tiesem Kalle Wieder aus dem Staub erhob.

Seh' auf Higeln, seh' in Thalen Die Natur im Fenerkleid! Seh' die Erde wiederstrahlen, Des Erlösers Herrlichkeit. Seh' in trunfenem Entzücken Engel auf die Frühlingsflur Aus den jungen Wolfen blicken, Und belächeln die Natur.

hör' fie fingen: "Mensch, wie diese Bäume, wie der Rosenstrauch, Wie das Blümchen deiner Wiese, Freu dich!, so erwachst du auch!"

Und du weinft noch? weine nimmer, Befte, lufte beine Bruft; Diefer hohen hoffnung Schinmer Füllt uns ja mit himmelsluft.

Geh hinaus, und zieh die Dufte Jedes Blüthenzweigs in dich, Denn der Wohlgeruch der Lüfte Schwinmt, und duftet auch um mich.

Hörft du Nachtigallen schlagen? O sie schlagen ja auch mir! Und die Lurteltauben tragen Girrend mir dein Leiden für.

Immer blick auf Beilchen nieber, Immer fuffe beinen Strauß; Denn bie Blumlein buften wieber Balfam beinem Gatten aus.

Shre, nichts als Gottes Ehre Klopft mein herz mit jedem Schlag; D, ich bin fo froh, als wäre Heut' mein zweiter hochzeittag! Drum fa fpare beine Zähren, Bis du bich mit mir vereinst; Welcher Engel wird dir's wehren, Wenn du dann vor Wonne weinst?

Ueber'm Grab follst du mich finden, Nach durchkämpfter Lebenspein, Ohne Krankheit, ohne Sünden, Fessellos und — ewig dein! "\*)

Als der Generalmajor von Rieger starb, ward General von Hügel, ein humaner und aufgeklärter Mann, an dessen Stelle zum Commandanten des Aspergs ernannt. Von der größeren Liberalität, mit welcher Schubart immer mehr behandelt wurde, zeugt unter andern die Erlaubniß zur Sammlung und Herausgabe seiner Gedichte, die ihm der Herzog, weil Armbruster, ein Zögling der Academie zu Stuttgard, ohne des Dichters Wissen eine solche

<sup>\*)</sup> Bis hieher hat uns Schubarts eigne Lebensbeschreibung bes giettet; von dem Folgenden an fließen die Quellen des Factischen spärlicher, und wir dürfen oder muffen uns daher kürzer fassen.

unvollständig zu veranstalten gewagt hatte, auf fein Unsuchen wider Bermuthung ertheilte. In geselliger Binficht ward ihm Manches verftattet. Er errichtete aus einigen jungen Goldaten von der Garnison ein Theater; ging ploBlich in die außerordentlichfte Thatigfeit über; verfertigte bei ben aufzuführenden Studen meift Text und Musik zugleich; brachte es fo weit, daß am Ende der Bergog felbst, und die angesehensten Personen ber Rachbarschaft feinen Borstellungen beimobnten; erhielt oft betrachtliche Be= schenke; erntete Lob und Beifall ohne Maaß und Biel: blieb aber nach wie vor der arme ungluckliche Urreftant, der fich beim geringften Berjeben, felbft wahrend der Aufführung, die frankenoften und pobelhafteiten Ausdrucke feiner Borgefetten gefallen laffen, und jeder Gultanslaune ertragen mußte. » Er hat Salente wie ein Engel - bieß es; aber zur Freiheit ift er noch nicht reif. «

Alls die Theaterlustbarkeiten, wegen des Abgangs der Acteurs, eingestellt werden mußten, baten einige Schulmeister und Provisors der Gegend um die Er-laubniß, bei Schubart Unterricht in der Musik neh-

men ju burfen; und erhielten fie. Mit ungleich mehr Segen und Bergensantheil unterzog er fich die= fem Unterrichte, als tem vorigen, und batte auch hier das Glud, auf einige vorzügliche Kopfe zu fioffen, die ihn reichlich durch ihre Fortschritte belohn= ten. Er feste biefe Lehrftunden bis zum Jahre feiner Befreiung fort, gab diefen Landlehrern grundliche Unweifung jum Generalbaß, jum Orgelfpiel und Befang; entwarf fur fie gange Abhandlungen über Choral und Rirchenmufit - und schien gang mieder auf dem Punkte zu fenn, von wo er ins Leben ausgegangen mar. - Diefe guten Leute brachten ihm von Zeit zu Zeit, fatt bes Honorars, Behnten an Wein und Früchten, wovon er aber weit mehr un= ter feine Mitgefangenen austheilte, als felbst genoß.

Alls der große Orgelspieler Bogler ins Würtembergische kam, ließ er es seine erste Sorge seyn, den gefangenen Schubart auf dem Usperg zu besuchen. Der General, zu dem letzterer schon so oft mit Begeisterung von diesem Künstler gesprochen hatte, wollte sich mit ihrer Zusammenkunft ein kleines Bergnügen machen, und verabredete mit dem Abt, daß er sich für einen reisenden Gelehrten ausgeben follte, beffen Riebhaberei die Mufik fen. Schubart ward also vorbeschieden; ließ fich mit dem Fremden in ein Gesprach über ihre beiderseitigen Reisen ein; und murde fodann höflichst ersucht, auf bem Flügel vor ihm zu spielen. Er that dies mit ziemlicher Gorglofigfeit — wie es bei den häufigen Zusprüchen fehr naturlich war. 2013 aber der Fremde einige vielbedeutende Winke über fein Spiel fallen ließ; brachte ihn dieß in einige Barme, und er trug ein Paar von ihm felbft gefeste Chore aus Mopfiocks hermannsichlacht mit Feuer und Empfindung vor. Der Fremdling war barüber entzuckt; und da ihn der General barauf ersuchte, daß er sich gleichfalls horen laffen mochte, erklarte er: » Er habe nach tem Auftritt eines folden Meifters allen Muth verloren. & Die gange Gefellichaft drang nun in ihn, und man meinte, daß ce bei einem blogen Liebhaber nicht fo genau genommen werden fonnte. Endlich feste fich Wogler - machte zur Probe mit beiden Sanden einige Salti mortali durch den gangen Flugel bin, und trieb fein Befen fo arg, daß Schubart nach wenigen Minuten emporsuhr und außrief: » Das ist entweder der Teusel oder Bogler! « Bogler sprang nim
auch auf; sie umarmten sich — und Beide erschöpften nun abwechselnd, den ganzen Tag hindurch sowohl auf dem Flügel als der Orgel, die ganze
Stärke ihrer Runst. Stürmende Kraft, und an
Bauberei gränzende Schwierigkeit — war Boglers
Character; Schubarts Character: Empfindung, und
Feuersprühende Phantasie. Nichts bezauberte Bogler'n mehr, als wenn letzterer Stellen aus der Messiade declamirte, und sie sodann bald gleichzeitig,
bald allein auf der Orgel ausmalte — worin er es
zu einer seltenen Fertigkeit gebracht hatte.

Endlich, im neunten Sahre der Gefangenschaft, erhielt die Gattin Schubarts mit ihren Kindern die langersehnte Erlaubniß, ihn auf dem Usperge zu bessuchen. Ueber diese Scene hat man von ihr selbst folgenden Brief\*): » Um vierten Julius 1785. wurde

<sup>\*)</sup> Siehe Chronik für die Jugend, drittes Viertele ighes IX. Stück, S. 134—138, vom 29. August 1785. Augst burg. 8.

ich von einem Bedienten aufgewecft, der mir einen Brief von dem vortrefflichen Beren Generalmajor von Bouwinghaufen brachte. Der Inhalt war: ich mochte bis balb acht Uhr zu demfelben fommen; Sie batten mir eine angenehme Rachricht zu geben. Ich hoffte fogleich viel Gutes, und konnte die Zeit faum erwarten. Als ich hinkam, fagten Gie gu mir: ich wurde heute meinen lieben Mann feben und fprechen. Damit ich aber auch Gesellschaft hatte, machten Sie eine Thur auf, wo meine zwei Rinber beraubkamen. - Ich mar gang außer mir, fonnte aber meme tankbare Empfindung nicht genng ausdrucken, und gerne hatte ich dem lieben Mann die Ruße gefüßt, wenn er es gelitten hatte. Dann gaben Gie mir zwei Briefe: einen von Gr. Bergogl. Durchlaucht an den herrn Commandanten der Beftung Afperg, General von Bugel, den andern von der Frau Reichsgraffin von Hobenheim an die Frau Generalin. Die Rutsche war bestellt, wir nahmen ein Fruhftuck zu uns, und wir, ich und meine Rinder, fuhren nun bem Ufperg gu. - Bie es und auf der Hinreise zu Muthe war, laßt fich

nicht beschreiben, sondern nur noch empfinden. Auf dem Ufperg fam uns gleich der zweite Schutengel, der herr General von Bugel, obwohl unwiffend ber Abficht unfrer Unfunft, entgegen. Wir freuten uns alle auf das, mas uns bevorftand, mit Bittern. Ich übergab dem Beren General meine Briefe, und der liebe Mann forgte fogleich durch feinen Beren Sohn für die Borbereitung meines Mannes auf unfer Wiedersehn, der auch nichts davon mußte; uns aber führte er einstweiten zu feiner Gemablin, und blieb bei uns, bis die Rachricht fam, mein Mann ware bereit, und ju fprechen. Der Berr General ging felbst bin, um ihn abzuholen. Indef= fen ftanden wir alle ftumm, und wie verfteinert ba. Auf einmal ging die Thur auf, und der Berr General und mein Mann traten herein. - Mein Mann fchien voller Starkmuth; aber wie er und erblicfte, ward er gang Empfindung. - Et, ich und meine Rinder drangten und zusammen, und erflieften fast vor Liebe und Schmerz; unfre Thranen floffen Jusammen, wie ein Bach. Go ftanden wir lange, ohne ein Wort zu sprechen, und ich wunschte nur, daß Sie diese Gruppe gesehen håtten; denn es låßt sich nicht nachempfinden, viel weniger beschreiben, was wir da empfunden haben. — Es war Vorsschmack der himmlischen Freuden. — Mein lieber Mann erholte sich zuerst, und hielt eine rührende Rede; lobte und dankte dem Allmächtigen und unsserm gnädigsten Fürsten; — dann setzen wir uns, und lobten alle Gott. —

Wir hatten die Erlaubniß, etliche Tage zu bleisben, und waren sechs Tage lang himmlisch vergnügt zusammen. Zwar flossen täglich unste Thränen, aber es waren ganz andere Thränen, als wir bisher geweint haben. — Ob ich gleich mit meinem Mann schon vieles ausgestanden habe, so bin ich doch stolz darauf, daß Schubart mein Mann ist. — Sie können nicht glauben, wie viele edle und erhabene Personen sich zu ihm drängen und ihn hochschäßen. Diese Theilnehmung so vieler edlen Herzen ist, doch auch etwas werth. Ich fand zwar immer noch den alten Schubart, der sehlen, aber auch viel Gutes thun kann. Was mich am meisten an ihn zieht, ist sein gutes Herz, das ganz Liebe gegen Gott, und

auch gang Liebe gegen die Menschen ift; und ce fann nun fagen: Ich weiß, an welchen ich glaube! — O wenn Sie die guten Ermahnungen gehort hatten, die er feinen Rindern gegeben hat! - Uber es ift zu viel, ich fann Ihnen unmöglich Alles befchreiben. — Um fechsten Tage unfere Aufenthalts auf dem Afperg, um die Berzogliche Gnade nicht gut migbrauchen, fuhren wir wieder nach Stuttgard, voll inniger Dankbegierde gegen die unaussprechliche Wohlthat, womit Ge. Herzogliche Durchlaucht uns begnadiget haben, die Gott dem erhabenften Gurften nebst allen übrigen mir und den Meinigen jugeflosse= nen hohen Gnadenbezeigungen zum Gegen anschreiben wolle ewiglich! - Huch der Berr General von Bugel und beffen ganze vornehme Familie erwiesen und auf dem Afperg alle nur erfinnliche Gnaden, die wir nicht genug verdanken konnen. - Run belebt und aufe Neue die troftvolle Hoffnung, daß und der liebe Mann und Bater bald hieher nach= fommen werde. «

Langst hatte Schubart seine vornehmfte Soff= nung zur Freiheit auf den großen Konig der Preusfen gesetzt, um den er es durch seinen Enthusiasmus für alles was Preußisch hieß, vor allem durch seine Lieder auf den alten Helden gar wohl verdient zu haben meinte. Ob indeß noch Friedrich der Zweite von des Dichters Noth und Zuversicht vernommen, sindet sich keine Spur: was aber Er nicht mehr thun konnte, machte Friedrich Wilhelm der Zweite auf des großen Herzberg und der Karschinn Verzwendung zu einem schonen Gnadenzeichen seines Rezgierungkantritte. Daher konnte Schubart nach seiner Entsesslung wohl schreiben: »Ich bin frei! frei und froh wie ein Gott — durch Preußen! — und habe es gewiß vor allen um dieses Biedervolk verdient.«

Unterm sechzehnten Marz 1787. schrieb die Herz zogin Franzisca, Karl Eugens Gemahlin, an die Rarschinn\*): »Einen Wunsch des Monarchen befriedigen zu können, der bei Aufsetzung Seiner Krone Sein Königreich durch so mannigkaltige Beweise der Menschenliche über den Verlust Seines erblaßten Monarchen zu trosten wußte, das ist eine Wohlthat für den Fürsten, welcher an Macht unter einem

<sup>\*)</sup> Elbens Schwab. Chronif, Stuttaard 1787, S. 82. 1

Ronige fteht, die felten ift, und durch die namliche Handlung zugleich die Bitte einer Rarschinn zu er= füllen, ift mehr als Belohnung für ein Berg bas fubit. Der Bergog, mein Berr, empfinden es in feinem ganzen Umfange, indem Gie Gdubarten nicht nur von dem Aufenthalte der Bestung befreien werden, fondern es nur noch verschieben, weil Gie mit der Befreiung auch den Bortheil, einen Birfungsfreis für feine Talente ihm anzuweisen und für die Bedürfniffe des Lebens zugleich zu forgen, Gich rorgenommen haben. Schubart wird alfo in Rurgem das Gluck feiner Freiheit dadurch zu erhohen wiffen, daß er dem Conige, der fur ihn befahl, ehr= furchtsvoll seinen Dank zu Fußen legt, und einer ihm an Talent verschwisterten Rarschinn freundschaftlich seine Loblassung kund zu thun, sein erstes Beschäft senn lagt \*). - Beide Ergießungen find an ihrer rechten Stelle. Mir blieb nur Theilnehmung, nicht Mitwirkung an feinem verbefferten Schickfale Frangisca, Bergogin von Burtemberg. « übrig.

<sup>&#</sup>x27;) Schubart hat dieß in einem Epigramme gethan, welches bas Taschenbuch Orphea aus's Jahr 1825. mirtheilt.

Endlich am eilften Mai gedachtes Jahres begab sich Herzog Karl selbst nach der Beste, und kündigte dem Dichter seine Freiheit an. Unter dem sechzehnten desselben Monats erhielt er seine Bestallung als Theaterdirector und Hospichter zu Stuttgard, und am achtzehnten lag er in den Armen der überseligen Seinen. Im October darauf machte er mit seiner Tochter und ihrem Manne eine Künstlerreise in die Gegend seiner Heimath, vorzüglich aber nach Ulm, wo er mit Frohlocken ausgenommen ward, und alle Liebe ersuhr, welche die Theilnahme an seiner Person, seiner Wirksamkeit durch die deutsche Chronik, endlich seinem betrübten Schicksale zu erregen versmochte.

Die deutsche Chronik begann gleich im Juli des Jahres 1787. in einer neuen Folge zu erscheinen, und fand den nämlichen-Beifall, wie die ersten Jahrsgänge derselben \*). Ihr Ton hatte sich allerdings ge=

<sup>\*)</sup> Nach Schubarts Verhaftung hatten einige Freunde in Ulm, an ihrer Svihe Miller, die Chronik fortgesett, und das honorar großmuthig Schubarts Gattin überlaffen. Diese

gen ben fruheren berabgeftimmt, war gehaltener, vor= fichtiger geworden: indeß mard eben auch jenes geniale Feuer, welches die erften Bande durchdrungen hatte, vermißt; es war ein bombaftifcher Schwufft, der an die Stelle der alten wilden, aber fraftigen Begeisterung getreten mar, und wie bort bie Ratur bes Berfaffers in ihrer derben Ungezügeltheit gewals tet hatte, fo ließ fich hier Absichtlichkeit und Zwang nicht ohne Migbehagen vernehmen. Er erfannte, schreibt fein Sohn, den Uebelftand mundlich und fcbriftlich mit vieler Berlaugnung; fchrieb eine Beitlang beffer; gerieth aber immer wieder in jenen poetifirenden Buft - ben man boch in feinen Gedichten fast gar nicht findet. Burger machte daber (i. 3. 1790.) gegen ihn die Bemerkung: » Seine Chronie komme ihm oft fo ftrogend und aufgedunfen vor, wie sein Gesicht. « Er erwiederte trocken: » Ich

Fortsesung dauerte bis 1782. Die neue Chronif ward nach Schubarts Tode eine Zeitlang von dem jüngeren Schubart in Berbindung mit Gotthold Friedrich Stäudlin, zulest von lesterem allein fortgesest, die sie auf ein Verbot des Neichs, hofraths in Wien vom 27. März 1793. gänzlich aufhörte.

will's glauben; der Usperg gahnt daraus hervor: aber der henker tenke, empfinde, und schaffe auch immer nach dem Hornstoß der Postillons. «

Schubart überlebte feine Befreiung nicht lange; feine Befundheit war eben fo febr durch frubere Unregelmäßigkeit als durch die Kerkerleiden untergraben: in der Berzweiflung hatte er auf dem Ufperge zum Branntwein gegriffen, und bei der übrigen fargen Diat, welche daselbst ihm auferlegt war, hatte diefer Benuf verheerend auf feinen Rorper eingewirft, und namentlich fein Nervenspftem vollig gerruttet, fo daß ihn häufig apoplectische Zufälle beimfuchten. Mit Mabe nur hatte ibn fein trofiloses Weib und die Strenge des Commandanten von Diefem fcbreck= lichen Bange zurückgebracht: die Folgen aber maren nicht leicht zu entwurzeln. Der Sprung von der Alfperge fnappen Genuffen zu der ungebundenen Heppigfeit der Safelfreuden, denen fich Schubart fo gern überließ, als sie ihm häufig zu Theil wurden, schwellte ihn auf eine ungesunde Weise an: er ward außerordentlich tief, und indolent. Daß unter folchen Umffanden sein Leben nicht von Dauer fenn fonne, fühlte er felbft. » Co oft man ihn megen feiner Dicke berief, fchreibt ber Gobn, erwiederte er immer: »Es geht dem Grabe zu. Bauche find Magazine des Todes, denen man mit Feuer und Schwert entgegenarbeiten muß. " Ich fand ihn im Berbfte 1790. fo fart, aufgedunsen, und roth im Befichte, daß ich beim erften Gintreten ins Zimmer über feis nen Anblick erschraf. » Freust du dich nicht über mein blubendes Aussehn? « fragte er mich, als meine Befremdung zur Sprache fam. Ich fagte nein. Da mandte er fich an meine Mutter: » Siehft du, mas ich immer fage? Ich ftelle neben Dir figgend das Leben vor; du den Sod. Aber meine Ros the und Fulle gleicht der untergehenden Sonne; und mein Leben wird lange schon verwest fenn, wenn dein scheinbarer Tod noch aufrecht und immer berfelbe unter den Lebendigen wandelt. « Einer feiner Bekannten außerte nach feinem Tode: Schubart murde noch leben und wirken, wenn er auf dem Usperg geblieben mare!

Seine Chronik, fein Umt, Gelegenheitsgedichte, sammt anderem für seine Salente leichtem Berdienst

warfen ihm bald nach seiner Loblassung so viel ab, daß er ein jahrliches Einkommen von mehr als vierztausend Gulden genoß. Er machte sich diesen Sezgen vollauf zu Nuße, gab Gastereien, und suchte, nach seines Sohnes Ausdrucke, der zahlreichen Inzung der Lebeleute zu zeigen, daß es ein Poet doch auch auf einen grünen Zweig bringen könne.

Eine angeborene Schen vor Umtothatigfeit, welde ihm früher schon in Beiglingen und Ludwigs= burg, nachdem das erste stolze Gefühl, etwas Neues in feiner Sphare Schaffen zu konnen, verraucht mar, seine Berufswirksamkeit verleidet hatte, ergriff ihn nunmehr desto lebhafter, je gerechter ihm feine Un= fprude schienen, zehen Sahre versaumtes Lebensgenuffes einholen zu durfen. Seine Gattin ichrieb darüber im August 1790. ihrem Sohne: » Dein Bater ist jest so unthatig daß es ihm oft schwer fallt, nur seinen Namen zu unterzeichnen. Aus Diesem entstehen tausend Fehler, da sein lebhafter Beist doch beschäftiget senn will. Zwar liefert er seine Chronik - um leben zu konnen; und dieß koftet ihm wochent= lich zwei balbe Tage. Dieß ist aber auch alles mas er thut; denn fein Umt bat er gang abgeschüttelt. Unter Zwang und Drang macht er noch die Prologen auf die burchlauchtigen Namens = und Geburts. tage; fonft kommt er bas gange Jahr nicht ins Opernhaus. - - Er beantwortet oft die wichtigften Briefe nicht - mas ihm fehr nachtheilig ift: auch verspricht er bald diesem bald jenem viel, und halt nichts: entweder ift er hypochondrisch, und bildet fich ein, er ware frank; oder will er den großen Mann machen, und Bergnugungen haben, die Geldfreffend find, oft dazu mit Leuten, die ihm nicht anfiehen. Kommt bisweilen ein Bube, der gut Glafer ausleeren fann, fo ift ber fein Mann. - - Das meifte fommt leider von feiner Erziehung her und vom Ufpera. «

Die Geschichte von Schubarts letten Tagen laffen wir seinen Sohn erzählen: » Im Jahre 1791.
wurde ihm an seinem Geburtstage von seiner Familie, und seinen Freunden besonders viel Ehre erzeigt.
Er weinte darüber wie ein Kind, und sagte zu seiner Gattin mit Zuversicht und tieser Rührung:
Soubarres Geb. III. Bb.

»Dieß ist mein letter!« - Wer ihn ausah und vom Tode reden horte, der konnte fich kanm eines Lächelus erwehren. Indesten war die Idee, von der er fonst öftere periodische Unwandlungen batte - dießmal fo tief gewurzelt, und in fein Innerftes eingedrungen, daß er von feinem Beburtstage an, jeden folgenden Tag in feinem Ralender roth anstrich, und als ein befonderes Beschent des Bimmels betrachtete. In bem darauf folgenden Sommer, wiederholte er feine Uhndung bis gum Ueberdruße; fah roth und ftrogend von Gefundheit; las viel, und af fast gar nichts. Gein Weib, die ibn fonst nicht zu Saufe halten konnte, übernahm jett die umgekehrte Pflicht, ihn soviel möglich in Gefellschaften zu treiben, und bewog ihn auch wirklich zu einigen Landparthieen, die ihm trefflich bekamen: doch war er kaum zu Hause, so feste fich der Todesgedanke wie ein Rabe wieder auf feinem Saupte fest. Seine Chronik von diesem Jahre mar zwar meift in seinem gewöhnlichen Feuer geschrieben; doch famen mitten unter politischen und litterarischen Ur= tifeln, oft vollig am unrechten Orte, Frommeleien und Grabgebanken vor, und erinnerten an einen Rachlaß feiner Natur.

D Gegen den Herbst dieses Jahres ward er von einem Schleimfieber befallen, welches damals in Stuttgard herrschte, und ließ mir fagen, daß ich fo= gleich zu ihm aufbrechen follte. Ich ging, und erfuhr unterwege, daß er die Rrankheit überftanden habe, und bereits wieder auf fen. - Auch war es fo, und er bankte ichon Gott fur feine Rettung; aber ein Recidiv marf ihn neuerdings aufs Lager: und als ich ankam, fand ich ihn keuchend auf dem Bette, und phantafirend. Die Merzte mußten fich das Recidio nicht zu erklaren, und fundigten mir fogleich an: baß jest ihre Bulfe vergebens fenn werde. Er sprach Abends mit mit oft gange Stunden über Litteratur, und Frankreichs große Revolution, in seiner gewöhnlichen starten und bildlichen Sprache; - bejammerte es, daß er die Rataftrophe der lettern nicht mehr erlebe; - mischte aber so Ploblich feine Phantafieen in das confequentefte Befprach ein, daß ich mich aufangs gar nicht barin finden fonnte, und ihm midersprach. - Ein bochft

unversichtiger, und noch dazu ungegrundeter Urtifel in der Chronit, über den Fall der Gachfifden Bunft= linge bes 'lest verstorbenen Ronigs von Preußen, hatte ihm den Sommer vorher von Bergberg, und meinem Gefandten viel Berdruß, und von einem gewiffen Anonymus fürchterliche Drohungen jugegogen. Durch einen niedertrachtigen Berrather unter feinen Korrespondenten, war er zu jenem Urtifel verleitet worden, - und glaubte unter ben Journaliften der Erfte zu fenn, welcher eine Manchen willfommene Nachricht debutirte. - Dieje Sache machte unter allen Berdrieflichkeiten, die ihm fein Blatt jugog, ben qualendften und zermalmendften Gindruck auf ihn. Er verlor mehrere Wochenlang feine ge= wohnliche Munterfeit und Laune; versanf einigemal in die schwärzeste Melancholie, und sah aus jedem Winkel einen Racher hervorrauschen. - Jest in feiner Rrantheit, famen ihm diefe Phantafieen wieder, und ließen wie Nachtgespenfter bis zur letten Stunde nicht von ihm ab. Gelbft in feinen besten und lichtesten Zwischenraumen mischte er fie mit volliger Rube unter die Wirflichkeiten, und erregre imwillkabrliches Lachen, mitten unter dem Entfegen feines Unblicks. Man darf es keck fagen, taß diefe Geschichte sehr viel zu seinem Tode beige tragen hat.

» Ich sah in der letten Herbstnacht, da ich bei ihm wachte, zum Fenster hinaus: da rollte der Mond über mir vorüber, als wurde er von Flügelrossen gezogen. Go entslieht jest das Leben deines Vaters!

— dachte ich, und konnte den Anblick nicht ertragen.

» Als ich mich gegen den Morgen etwas niedersgelegt hatte, um Kraft für den Schmerz, und seine Arbeiten zu sammeln, welche jetzt sammtlich auf mir lagen, weckte mich meine Mutter leise. Ich sprang wie über einen Schuß empor, und fragte nach seinem Besinden. Er lag mit halbgeschlossenem Ausgenliede, matt keuchend da, — ohne alles Bewußtsseyn. Das Auge sank immer tieser, so daß man sich bücken mußte, um ihm noch hineinzuschauen. Alles trat ans dem Zimmer, als ich mich neben ihn stellte: — und ich goß im Verborgenen einen Strom von Thränen auf seine Brust. Plötlich murmelt er noch einige imverständliche Worte; senkt sein Haupt

auf einmal tiefer — und stirbt. Ich siel an dem Todten nieder, barg mein Gesicht in seinem Kissen — und weinte laut. Meine Schwester, die man noch immer zurückgehalten, sah mich — der sie bisher aufgerichtet hatte, vom Schmerz überwältigt zu Boden gesunken; — neben mir ihren todten Vater.
— Ich hörte das Geschrey ihrer Verzweislung, stand auf, und half sie hinwegbringen. Meine Mutter war die einzige Gesafte unter uns. «

Schubart starb am zehnten October 1791. Ueber scine Personlichkeit ersahren wir von dem Sohne Folgendes: » Mein Bater war etwas über die mittelere Statur: in jüngern Jahren sehr blaß und schmächtig — doch immer kraftvoll; von starken Waden, auffallend rothen Lippen, und hellen Feuerwerfenden Augen; in mancherlei Leibesübungen gewandt, und zu den größten Strapahen geschieft. Im Schulstaube zu Geißlingen warf er ein paarmal Blut aus; bestand eine tödliche Krankheit; wurde von jestermann aufgegeben: aber seine Natur siegte, und er genoß von dieser Zeit an einer Gesundheit, welche unter allen Stürmen seines nachsolgenden Lebens —

an dem uppigen Hoflager ju Ludwigsburg; auf fei= nen Wanderungen; unter dem Sittenverderb zu Munchen; ja felbst in dem feuchten Thurmloche auf Soben= afperg, wo vor ihm ein Uebelthater ber faulen Luft wegen gestorben mar, - unerschuttert blieb. Er af fein ganzes Lebenlang fehr wenig, und trank defto mehr. Die foftlichften Safeln der Großen vertauschte er ofne Mube mit schlichter Hausmannsfoft, und fand fich bei letterer ungleich heiterer und zu Urbeis ten aufgelegter. — Bur alles Fluffige — ungemifch= tes Waffer allein ausgenommen - befaß er von Natur einen unüberwindlichen Sang, und ftatuirte schon als Knabe fein volles Glas, wenn es auch Andern gehorte; soviel Berweise ja Zuchtigungen ihm dieß auch von feinen Eltern juzog.

»Er war breit von Schultern und Bruft; sehr proportionirt gebaut; von kleinen und schönen Sansten, und Füßen. In seinem Gesichte waren — Kinnspiße, Mund, Nase, Augen und Augenbraumen sehr nahe beisammen, und er sührte dieß oft scherzweise als ein außeres Zeichen von der Raschheit seiner Geistes und Willens Derationen an. Das

Auge behielt bis an sein Ende das Feuer seiner Seele, und leuchtete oder schinumerte, sowie er in Affect kam. Die Sturne war hoch und weit; zwisschen den Augenbraumen eine Falte, die auch bei heiterm Gesichte nicht wich; die Peripherie des ganzen Kopfs so groß, daß der Hutmacher keine seiner gezwöhnlichen Formen bei ihm brauchen konnte: das Hinterhaupt sehr stark mit Haaren bewachsen, auf die er von jeher soviel hielt, daß er in seiner letzten Krankheit Thränen vergoß, als ihm jemand sagte, er werde sich nach seiner Wiedergenesung wohl den Kopf rasiren lassen mussen.

» In seinen Dreißigen siel es ihm bisweilen ein, daß er ein wohlgemachter Mann sen, und dieser oder jener Dame gefallen wolle. Dann putte er sich wohl eine Weile, und hielt sich reinlich und nett, so daß es seinen Bekannten auffiel: dieß war aber blos ein erkunstelter Zustand, und gewöhnlich achtete er auf seinen Körper so wenig, daß er sich oft Monate lang nicht im Spiegel sah, Bonmots darüber machte, wenn er sich einmal wieder zu Gesicht kriegte; und daß die Hausstrau durchaus bei seinem

Unzuge affistiren mußte, wenn sie haben wollte, daß er mit gehörigem Unstand im Publikum erscheinen sollte.

» Er hielt fruher frete viel auf Bewegung in freier Luft, um Gottes Natur ju genießen, und fich bier von den fturmischen Abwechslungen seines Lebens ju fa:umeln. Dadurch bemabrte er feine Gafte vor Stockung und Faulniß; vermied die gewohnlichen Rranfheiten ber Gelehrten; entging bem Dichwerden, wozu er eine Unlage bei fich fpurte; und erhielt seinen herrlichen humor ftets mach und mun= ter. Roch vor feiner Urretirung zu Ulm bemitte er faft jeden heitern Rachmittag, um bald allein, bald mit einem Freunde auf ein benachbartes Dorf zu luftwandeln, und feine Seele gleichsam in freier Luft zu ergießen. Nie fprach er beffer, nie wahrer und feuriger, als auf folden Spagiergans gen: und wer ihn überhaupt genau fannte, ber glaubte ihm gewiß die Berficherung: daß er das Befte in feinem Leben gefagt, und nicht gefchrieben habe. — Durch feine Ginkerkerung hob fich die Bewegung feines Rorpers; und fogleich fette fich auch Dice an, vor der er fich immer fo fehr gefürch=

tet hatte. Inzwischen war sein Feuer gewissers maßen ein Ersatz für den Mangel an Bewegung. Wenn er erzählte, declamirte, fang, Clavier spielte, unter ein paar jovialischen Gesellschaften lachte; so galt dieß soviel, als bei manchen ein Fußgang: oft schwitzte er nach einer solchen Operation am ganzen Leibe, und seine Gesundheit hatte den sichtbarsten Nußen davon. Wenn ihn daher das Frauenzimmer beim Flügel bat, daß er sich weniger angreisen möchte; so antwortete er mehrmals, indem er sich die Stirn abtrocknete: Lassen Sie immer meine Natur machen — sie schafft sich gewaltsam Lust, und nie ist mir wohler und freier, als nach einer solchen Unstrengung.

» Sein Körperbau war auf ein Jahrhundert angelegt; und er starb so wenig an Nachlaß der Kräste, daß die erfahrensten Aerzte einstimmig seinen Tod einem Ueberstusse derselben beimaßen, und daß daß lette was er vor seiner Krankheit schrieb, (S. Chronif Jahrg. 1791. No. 74.) noch ganz seine hellste Feuersarbe trägt. Zuwiel Genuß, und Mangel an Bewegung — oder Berarbeitung des Genossenen,

war die Ursache seines frühen Todes; und eine Reise, wozu ihm manche Freunde riethen, die seine schwarzen Uhndungen so oft hören mußten, hätte sein Leben höchst wahrscheinlich noch um manches Jahr verlängert, und ihm Raum gegönnt, seine Ernte selbst noch einzusammeln.

Indem wir um diejenigen, welche noch mehrezes Einzelne über ben interessanten unglücklichen Mann und Dichter zu erfahren begehren, an die Duellen selbst, deren wir und bedienen konnten, verzweisen; auch die Beurtheilung seines tonkunstlerischen Talentes, das unstreitig bedeutend und folgenreich war, Tiefereingeweihten überlassen, gestatten wir uns dem schriftstellerischen Character Schubarts, als welz cher im Schlusworte zu einer Ausgabe seiner Poessieen füglich allein in Betracht kommt, einige Worte zu widmen.

Schubart war unstreitig ein reichlich begabtes und glückliches Talent: denn es vereinigten sich in ihm Schärfe und Application des Berstandes, sicht-

bar in der raschesten Auffassung, wißiger Unwendung, treffender Darftellung, mit einer fcmelgeris schen Phantasie, und, was felten so zusammen ge= funden wird, einem umfaffenden, eben fo leicht behaltenden als wiedergebenden Gedachtniffe. Einer folden Paarung von Geiftesgaben, zumal menn fie noch von fo manchen Unlagen zu befonderen Fertigfeiten wie bei Schubart begleitet find, darf allerdings das Pradicat des Genialen nicht verfagt werden. Mun fommt es benn überall darauf an, bergleichen vorzügliche Krafte beisammen zu halten, durch geregeltes und consequentes Studium zu üben, und fiets vollkommener auszubilden. hier hat es dem Beifte Schubarts am meiften gefehlt, und er hat mit Recht immer empfunden, daß Mangel an einer planmaßigen Erziehung fein Sauptgebrechen fen. In den alten Sprachen, so gern er namentlich mit griechischer und lateinischer Sprachfunde prangt, ging ihm doch die grammatische Begrundung ab; Franzofisch, Stalienisch und Englisch verstand er gar nicht, seine Muttersprache hat er nie gang correct zu schrei= ben gelernt. Seine Lecture ging in den Alten auf

bas Sententible; ihr claffischer Beift hat fich ihm fo wenig als die Bollendetheit ihrer Form in einem folden Grade aufgeschloffen, daß man fagen fonnte, ce zeige fich in Schubarte Berten ein Bewinn aus dem Studium des Antifen. Chen fo maren bei moderner Lecture fachliche Materialien fein vornehm= fter Erwerb; ein geficherter Spielraum, um bei ihm auf Gefchmack und Bildung zu wirken, fonnte biefen Studien ichon wegen der Unordnung, in der fie betrieben murden, nur in befchrankten Maage gu Theil werden. Und trot der weitschichtigen Realfenntnif, deren er fich rubmen fonnte, befaß er doch auch wieder fein wiffenschaftliches Fach in ei= nem folden Bufammenhange, daß man ihn für einen mahren Gelehrten hatte erflaren fonnen. In Diefen Beziehungen fann man wohl fagen, Schubart murbe, mas er mar, durch fich felbit. Aber eben beghalb blieb er durch fein ganges Leben ein einfeitiges, meift ungezügeltes, nicht felten fchroffes Benie. Tief erfannt und innig durchdrungen hat er vielleicht nur Einen unter den Dichtern aller Bolfer und Zeiten, feinen Liebling Rlopfioch: bei anderen, denen er einen besonderen Borzug einräumte, namentlich Milton und Dante, konnte schon deshalb das Verständniß nicht völlig gelingen, weil er sie in den dürstigen Uebertragungen jener Zeit lesen mußte. In dieser Wahl seiner Lieblinge, zu denen von den Prosaikern Luther gerechnet werden muß, zeigt sich übrigens sein Hang für das Erhabene, Großartige, Gigantische.

Die Gaben und Neigungen des Menschen erganzen sich wechselseitig. Schubarts lebendige und aufserst frische Phantasie fand bei dessen lebenslussigem Temperamente immer neue Anregung, die sich am trefslichsten und verdienstlichsten unstreitig in seinen Bolksliedern vestgehalten hat. Schubart war ein Mann des Bolkes: er 'hatte in einem seltenen Grade die Fähigkeit, dessen Zustände mitzusühlen und mitzuseben, durch die nackte wenigversprechende Ausscheite unabgeschreckt in das innere Wohl und Wehe des Bolkslebens zu dringen, die unscheinbaren Eigenthümlichkeiten desselben in ihrem Werthe auszusassen und wiederzugeben, und im ganzen Sinne des Wortes den Ton zu tressen, in welchem das Wolk sich

à,

felber hort und versteht. Daß ihm hiebei gerade feine Lebensart, so unerquicklich in jeder anderen Beziehung, eine reiche Quelle der Beobachtung wers den mußte, ist aus obiger historischen Darstellung zu entnehmen.

Seinen Gedichten im Bolfstone theilen wir bas her unbedenflich den erften Preis unter den poeti= fchen Productionen zu. Die joviale Behabigkeit bes Schwabischen Landmannes (Bolfeleben fann bei uns nur Provincialleben fenn), die gutmuthige Ge= buld und Begnugfamfeit des Landschulmeisters, bas gemischte Gefühl von mannhafter Fassung und treuherziger in rauher Bille ruhrend ansprechender Behmuth, mit dem der Rrieger von Weib und Rind Abschied nimmt, um treu dem Rufe feines Furften in ferne Lander zu ziehen, hat Niemand wahrer und herzlicher aufgefaßt als Schubart, und namentlich fein Uuf auf ihr Bruder und fend frart! hat fich tros der besonderen, jest Gott fey Dank in Deutschland wohl nimmer wiederkehrenden Beziehungen eine blei= bendere Statte im Gemuthe des Bolfes begrundet, als Schillers fonft unvergleichliches Reiterlied.

Denn jenes spricht eine patriotische Situation mit Innigkeit aus, dieses poetisit nur die Glücksfälle heis mathloser Abenteurer, vor deren Erscheinen Jeder in der Wirklichkeit drei Kreuze macht. Wir dürfen darum Schubart mit Stolz auf dem Ehrenplaße der Volksdichter sehen, zu denen in diesem besonderen Sinne nur Bürger und Hebel gerechnet werden können.

Nachst diesen Leistungen verdient eine volle Anerkennung Einiges auß der episch-iprischen Gattung, was auf einen zufälligen Impuls durch freien Aufschwung der Phantasie und im natürlichen Feuer der Zeugungskraft mächtig hervorgeströmt ist, wie der ewige Jude \*)

<sup>&</sup>quot;) tleber dieses Gebicht Folgendes aus Schubarts Character von seinem Sohne: "Der ewige Jude war blod Bruchstick eines größern, und vielleicht des originellsten Plans, den er je in seinem Leben entwarf. Er wollte nämlich die beskannte Sage von Ahad ver zum Grunde legen; den tausendiährigen Juden seiner Phantasie auf einen Bergselsen stellen; ihn hinaussehen lassen in den endlosen Ocean von Zeit, den er durch pflügt hatte: und da sollte er dann in einer Reihe von Schilderungen, ein großes episches Fresco. Gemälbe entwerfen, von allden ungeheuren Schausvielen, Natur und Menschen Kevolutionen, die er erlebt. — Es war eine Wollus, Sch. beim blinkenden

und die Furstengruft\*). Geht diesen Werken auch, wie wir im Ganzen über Schubarts Erzeugnisse bes merkt haben, die Feile der Correctheit ab (hatte er sie auch zu führen verstanden, wo hatte er Geduld

Relchglas von biefer Lieblingsidee reben zu horen. Er führte ein übermenichliches Wefen auf, bas im gangen Gebiete ber ein übermenschliches Wesen auf, das im ganzen Gebiete der wirklichen und der Jabelwelt seines gleichen nicht hat, — emporragend über Raum und Zeit, und dennoch den vollen Stemvel der Menschlichkeit tragend. Dieser Jude sah den Jall der ömischen Solosies; die Wiege der Europäischen Neiche; die Riege der Europäischen Neiche; die Riesenerscheinung des Pabst hums, — beginnend mit dem einfachen Käpplein, endend mit der dreisachen Krone, die alle Kronen der Erde überfrahlte Er sah die Resornation mit ihren helden, — Wahrheit und Licht über einen ganzen Weltztheil ausftrömend; sah die rürchterlichen Kriege, Schlachten und Thaten, welche wie Meteore aus ihr hervorgingen. Abset ver sah den Halbgott, der es wagte, dehn Jahre lang eine Ides zu behaupten, die noch in keines Menschen Seeles gekommen war, mit ehrner Vruft hinausdringen in nie gesehen Meere, und eine neue Welt erdeschen, — Er übersah die ganze ungeheure Geschichts Spopee von Gallien, England, Spanien, Meere, und eine neue Welt entvecten. — Er überjah die ganze ungeheure Geschichts Ervove von Gallien, England, Spanien, Deutschand, Italien ze. und die großen Nänner alle, welche wie Feuersäulen aus der Nacht traten; die Geniewerke, die Ersindungen, die Monumente, die Höhen und Tiefen der Menscheit — in einem Naume von fast zweitausend Jahren!! Diek alles, wovor der Seele, wie vor Unendlichkeit schwindelt, — übersah Er; hatte oft und wieder alle Theile der Erde besucht; ist mit verhältnißmäßigen Beschauungs, und Gedächnißkräften gusserwicket, steht daber aus einem Standwurken, worden nach ausgeruftet; fieht baber auf einem Standpunfte, worauf noch fein Abamsjohn gestanden, — boch erhaben über Bucher, und alles Menschengemacht; und schildert mit großen fühnen Frescogugen mas er erfahren. Dann withet er gegen fein eignes Das fenn: fann das Ungeheuer Ginerfei nicht langer ertragen; verfucht bie Schreckniffe bes Todes alle', um fich felbft ju vernichten, - vermag's aber nicht : fturst in Metnas Rachen, und febt noch; in die Blive der Schlacht, — und lebt noch; unter wilde Thiere; auf die Folter der henker, der Thrannen — und lebt noch! — Endlich, da er einmal fein Jammergeschren um Berund Muße hernehmen sollen?), vermissen wir im Einzelnen einen richtigen Geschmack (sich diesen in vorzüglichem Grade zu erwerben, ließ sein Mangel an ruhiger Bildung nicht zu): so empfehlen sie sich durch den lebendigen Zusammenhang des Gedankens, die Fülle und Anschaulichkeit der Bilder, die Stärke des Ausdrucks, und sind in sich vollkommen zu nennen.

Eine machtige Berbreitung, fonderlich in den Begenden, wo des großen Konigs Scepter herrschte,

nichtung lauter ausgegossen hat, tritt der Engel wieder vor ihn, der den Fluch eines ewigen Dasenns über ihn ausgesprochen; trät ihn in ein Geklüft Carmels, und verkündigt ihm Gnade des Schöpsers, und süßen Schlaf.

\*) Die Fürften gruft trug er seit feinem Aufenthalte zu

Diefer Umstand hat, wie ich gewiß weiß, vieles jur Berlangerung feines Arreftes beigetragen.

Schubarts Character v. f. Sohne.

<sup>\*)</sup> Die Fürsten gruft trug er seit seinem Aufenthalte zum ün den stets in der Seele, — wo ein Requiem in der Gruft die erste Idee in ihm entzündet hatte; wollte sie mehrmalen zu Ulm schon aussiühren; zürnte sie aber erst im dritten Jahre seiner Gefangenschaft nieder, als ihm Herzog Karl auf einen gewissen Termin din ausdrücklich seine Freiheit versprochen hatte, und dieser Termin ohne Erfüllung vorüber gegangen war. Er die tirte dieses Gedicht eines Abends einem Fourier in die Feder bis zu der Strophe:

<sup>&</sup>quot;Wo Todesengel nach Tyrannen greifen — nachdem er sich vorber sehr fark gegen den Herzog erhibt hatte; und es hieß hier ausdrücklich: "Facit iracundia versum." Nachber nahm er nur wenige Verändernugen damit vor; und es ist ganz ohne sein Zuthun, und sehr voreilig ins deutsche Museum eingeschieft worden: denn es machte gleich nach seiner Erscheitung soviel Aussehen, daß dem Herzoge etwas davon zu hren kam, und Seine Durchsaucht einen ihrer Günstlinge in den unangenehmen Fall sesten, Ihnen das Gedicht laut vorlesen zu mit sen.

bat fich fein Symnus auf Friedrich den Sweiten und hernach fein Obelist bei dem Tode diefes Monarchen erworben. Es ift die= fen Bedichten gegangen wie der Eramer'fchen Dde auf Luther und anderen ahnlichen Enco= mien: Die Person, der fie gewidmet waren, hat ib= nen niehr Bedeutung gegeben als ihr poetischer Behalt. Der hymnus ift kaum etwas mehr als eine trocine, ja dronologische Aufzählung von Friedrichs Thaten, ausgeschmuckt mit den damals gangbaren lyrifden Blumen in Ramler's Manier: ber Manget eines hauptgedankens, die Berschiedenartigfeit der einzelnen Parthieen, die tofe rhythmifche Form ha= ben bier alle das ihrige gethan, um das Gedicht zu einem mittelmäßigen zu machen; in Sinsicht des letteren Gebrechens hat selbst die befannte De von Eulogins Schneider, im Uebrigen eben auch mehr Bombaft als Empfindung, ein Berdienft woraus. Schubart murde feinen Belden, fur den er fo patriotisch fuhlte, mit einem popularen Liede in feiner schlichten heiteren Weife viel beffer gepriefen haben, ale in diefem verfehlten Pindarismus. Der

Obelisk ist in dem Spitaphienstyle geschrieben, welschen der Dichter zum Andenken mehrerer fürstlichen Todesfälle versucht hat; allein die Breite und der Schwulst thut dieser Gattung, die den antiken Lapidarstyl nachahmen soll, Eintrag; die poetischen Lichter werden durch prosaische Schlagschatten erdrückt, die Empfindung bringt es nicht viel höher als zu geschraubten Interjectionen, und das angstliche Unstlammern an die Historie halt die Begeisterung wie einen schlechtgefüllten Luftballon an dem Boden.

Es bestätigte sich an der Poesie bei Schubart, wie bei allen seinen Erzeugnissen: wo die freie Gluth der Empfindung, die unwillkührliche Anschauung der Inspiration waltete, da gelang ihm Ungewöhnliches, und an Solcherlei unstreitig dachte Bürger, als er Schubart einen poetischen Besuv\*) nannte: sobald Absicht und Vorsatz bei einer Dichtung ins Spiel kam, lahmte der Flug seines Museurosses; und so herrscht in den meisten seiner Gelegenheitsgeztichte ein steises Pathos und ein kaltes Fener.

<sup>\*)</sup> Schubarts Character von seinem Sohne, S. 58.

Unter ben gartlichen und ruhrenden Gedichten find Dagegen nicht menige, welche individuelle Situationen aus bem menschlichen Leben auf eine eigenthumliche, mehrentheils gluckliche, mabre und ansprechende Beife darftellen, und fur die Bartheit feiner Empfindungen in manchen schonen ftillen Stunden ein fehr erfreuli= ches Beugniß ablegen. Wer fonnte Bebichte wie an den Mond, der Gefangene, an den Sob, Minden am Grabe ihrer Mutter, und fo manche besonders bes zweiten Bandes lefen, ohne von der Bahrheit der Empfindung ergriffen zu merben? Wie treu und liebevoll sprechen fich nicht die Befühle für die Seinigen in den an fie gerichteten Bedichten aus? Welche fichre bem Bergen wohlthus ende Burdigung des hauslichen Bluckes liegt in den auch im Gefange lebenden Bedichten ehelicher guter Morgen und gute Racht? - Benn wir baneben auch auf manche frostige, gezwungene, ins Geschmacklose spielende hervorbringung ftofen, barf nur nicht vergeffen werben, daß als ber Dichter seine Sammlung zuerft anlegte, ber Rerferdunft noch sein Urtheil tribte, und nachdem einmal folches Einzelne mit in die Welt hinausgegangen war, wie es geht, selbst das Publicum dessen Bertilgung nicht einmal gern gesehen haben wurde.

Berwandt mit obiger Gattung ist die tändelnde, scherzhafte, epigrammatische: in dieser zeigt sich manche Bluthe von gesundem nicht unzierlichem Bige (man denke nur an die unverzleichliche Froschstritif); fällt die Mehrzahl freilich in den derberen Son, so vergibt man dem Dichter, daß er, so lange Jahre zu melancholischen Betrachtungen verurtheilt, zuweilen den Faunus freier hat tanzen lassen, als es jedem anderen Glücklicheren wohl nachgesehen wers den bürste.

Die geistlichen Gedichte endlich- enthalten des Schönen, Tiefgefühlten, Aechtreligiösen viel, und manches kräftige gute Lied hat theils in Gesangbüschern bereits seine Stelle gefunden, theils dürfte manches, mit gehöriger Abanderung oder Abkürzung, einer solchen werth senn. Hat die theosophische Kerskerfrömmigkeit sich daneben allzuhäusig tändelnd und phantastisch ergossen, so bleibt die psychologische Eisgenthümlichkeit in dieser Art Stücken nicht ohne Insenthumlichkeit in dieser Art Stücken nicht ohne Inse

teresse, und auch in ihnen leuchten einzelne Flammen treffliches Gemuths und poetischer Begeisterung.

Bon den prosaischen Werken Schubarts haben das Leben tes Freiherrn von Ikstadt \*) und der dritte Theil der Biographie Clemens XIV. \*\*) unstreitig größeres Verdienst, als daß sie unter den historischen Versuchen der Deutschen vergessen werden sollten, was ihr Loos zu seyn scheint. Die ästhetischen sind für unsre Zeit theilweise veraltet, aber sie enthalten manchen treffenden, genialen Gedanken aus der Tiefe der Kunst; über die musikalischen kann hier kein Urtheil erwartet werden. Wohl aber gebührt der vaterländischen Chronik noch ein ehrendes Denkwort.

Durch dieses Werk hat Schubart auf einen bedeutenden Theil des deutschen Bolkes und geraume Zeit hindurch unleugbar bildend und besehrend gewirkt, weil ihm die beneidenswerthe, wiewohl auch gefährliche Gabe zu Gebote stand, sich über gar

<sup>\*)</sup> Sines Vaierischen Geschäftsmannes der Zeit, in welcher Schubart selbst hoste, in München Unterkunft zu finden. Zu der Aiographie veranlaßte man ihn in Vaiern selbst.

\*') Die zwei ersten Vände waren von Christoph Heinrich Korn.

nicht unwichtige Ungelegenheiten, ja über das hochste Intereffe felbft, das vaterlandische, in einer Beise mit dem Publicum zu unterhalten, welche die Bebildeten deffelben wie den Saufen gleich lebhaft be= rubrte, ihre Theilnahme feffelte, ihr Berftandniß überzeugte, und durch immer neue und mehrseitige Erorterung bes oftere Befagten die Bichtigfeit Deffelben tief ins Bemuth einsenfte. Durch Predigen, fagt man, werde in der Welt nichts geandert oder gebeffert; und so weit man unter bem Predigen das apodictische Dociren einer Wahrheit versteht, fann auch nichts gewisser senn als jener Gag. Wer aber fo zu predigen verftunde, daß er bes Buborers Bemuth nicht so zu sagen sich gegenüberstellte, um es als einen Begner zu apostrophiren, sondern es an fich berangoge, zu seinem Abvocaten, zum Mitstreiter machte, ihm felbst deffen Interesse gleichsam in den Mund schobe, durch deffen Bortrag konnten manche Wahrheiten gar leicht zu einem gefährlichen Bunder werden. Diefer Runft war Schubart in ho= bem Grate Meifter. Aber glucklicherweise maren weder die Zeitgenossen, wenigstens seine deutschen

Landsleute, unter benen er wirfte, gu Revolutionen aufgelegt, noch hatte er felbst Frivolitat genug, um den Umfturt bestehender Berfaffungen, den Umfat dimarischer Ideen als ben Zweck einer politischen Beitschrift zu erachten. Er war nicht einmal über Bedürfniffe und Ginrichtungen der Staaten hinlang= lich aufgeklart, um diefes Capitel mit einigem Er= folge behandeln zu konnen. Er fuhlte mit Warme fur Freiheit, aber er mar ein Sclav feiner Ginne: nicht die ethische Unficht jenes edelften Gutes der Menschheit hatte sich ihm gebildet; feine Gedanken darüber maren blos negativ, faum über die Ungufriedenheit mit laftigen Polizeignordnungen hinaus= fommend. Er führte die Englische Berfaffung als Mufter einer guten Staatseinrichtung im Munde, weil die habeascorpusacte Leuten wie er war feine Feffeln angelegt haben wurde; er pries die Schweig, ohne zu bedenfen, daß diefe Birten = und Rramer= freistaaten weder einen großen Buftand gewähren, noch auf machtige Lander eines durchaus civilifirten Erdtheils anwendbar find. Gin tiefes Studium der Gefchichte ging ihm ab: ohne diefes wird Riemand

über Staatbeinrichtungen mit Erfolg urtheilen, noch weniger fagen konnen, wie ein Staat befchaffen fenn muffe, der die Menschen gludlich machen will. Wer darum Schubart für einen Revolutionnar, für einen staatsgefährlichen Mann hatte halten wollen, der wurde ihm ficher Unrecht gethan haben, und es ift wohl nur eine, aus dem Wahne ber Beit, in der er dieß schrieb, erklarbare Gitelkeit des Gobnes, wenn er in der Schilderung feines Baters nicht nur deffen Gestalt und Geficht, sondern auch seinen Character mit dem des furchtbaren Danton gufammenftellt. Schubart ging unversichtig um mit bem Worte, aber weder fein Wille noch fein Muth waren fur Beiten ber Berftorung und bes Schreckens geeignet gewesen. Nirgend findet fich in feiner Chronif, daß er die Revolutionsfrage auf Deutschland in einem Sinne angewendet, welcher fich erlandt, hatte, frevelhafte hoffnungen zu begen oder wecken zu wollen. Dagegen hat er durch vielseitige Berührigkeit, burch Anregen und Ergrunden einzelner Details in Staatsverwaltung und Bolfsleben, badurch daß er Migbrauche aller Urt mit der Freimuthigkeit eines redli=

den Mannes und patriotifchen Burgers rugte, ohne die Bescheidenheit gegen die Rechte der Furften gu verlegen, unendlich viel Achtbares und Gutes geleiftet. Sat er fich dabei freilich den Saf der heimliden Feinde der Thronen und der Bolfer jugezogen, hat ihn namentlich die damals noch mächtige Parthei der Jefniten als einen Gottesläftrer, Friedens= ftorer, Fürftenfeind zu verschregen gefucht, fo find nun dergleichen gehäffige Unklagen mit ihm begraben, die wohlthatigen Folgen seines Wirkens aber burfen neidlos anerkannt werden, und wir ihn preisen als einen eifrigen Bahrheitsfreund, ber die Theilnahme an öffentlichen Dingen, welche zu feiner Zeit im Bolle noch ganglich schlief, mit fraftigem Feuer aufguregen, aber feineswegs irre gu leiten und gu verfuhren bemuht gewefen, viele neue treffliche Gedanken über allgemein wichtige wie über litterarische Gegenftande in Umlauf gebracht, im Gingelnen Mandes verfehen und verfehlt, im Gangen immer ein lobliches und nubliches Streben behauptet hat.

Vollständiges Verzeichniß von Schubarts Schriften, wie sie einzeln heraus: gekommen, mitgetheilt von Herrn Pfar: rer Wegermann.

1. Der gute Fürst, eine Dbe auf Untonius Ig= natius, Probst zu Ellwangen. 4. 1762.

2. Der Tod Franciscus des Ersten Römischen Kaisfers, besungen von Christian Friedrich Daniel Schubart. Fol. Ulm, 1765. — Er erhielt dafür das Diplom eines gekrönten Dichters.

3. Die auf den Tod des herrn hof= und Regierungs= Rath Abbt in Buckeburg. Un feinen herrn Bater

in ulm. Fol. Ulm 1766.

4. Tobesgefänge. 8. Ulm 1767. — Im Jahr 1770. erhielten diese Tobesgefänge auch den Titel: Der Christ am Rande des Grabes. — Im Jahr 1800. beforgte die Stagische Buchhandlung in Augsburg unter dem ersten Titel eine zweite zum allgemeinen Besten veranstaltete Ausgabe.

5. Die Badfur. 8. 111m 1766.

6. Zaubereien. 8. Ulm 1766. — Un ben großen Zauberer Caramuffel auf bem Berge Atlas.

7. Schmäbische Beitrage zu Gellerts Epicedien. 8. Stuttg. 1770.

8. Berelt Sathren. Mus dem Lateinischen. 8.

Unspach 1770.

9. Friedrich Gottlieb Klopstocks kleine poetische u. prosaische Werke. 2 Thie. 8. Fr. u. Lpz., im Verlag der neuen Buchhändlergesellschaft. 1771.

10. Teutsche Chronik. 8. Augsburg bei Stage. 1774-

1777.

11. Cobrede auf ben Pabft Ctemens XIV. 1774. 8. 12. Leben bes Pabfts Ctemens XIV. Dritter Theil. 3. 1774.

13. Epilog von Schubart. 8. Ohne Anzeige des Jahrs.
— Beim Abschied der Bernerisch en Schauspieler=

gefellschaft aus Ulm.

14. Neueste Geschichte ber Welt, ober Denkwürdigkeiten aus allen vier Welttheilen. Vierter Theil. 4. Augsb. 1775. — Der 1. 2. 3. Theil ift von Chr. Heinr. Korn, ber 5. u. 6. von So. Herkul. Saib.

15. Thatiens Opfer. Gin Borfpiel von herrn Schu-

bart. 4. ulm 1776.

16. Leben bes Freiherrn von Ifftabt. 8. Ulm 1776. — Dem Churfürften Maximilian Joseph von Baiern bebieirt.

17. Kurzgefaßtes Lehrhuch ber schönen Wissenschaften für Unstudirte. kl. 8. Lpz. 1777. Zweite ganz umgesarbeitete u. vermehrte Auflage von histmann.

Münfter 1781.

18. Borlefungen über bie Malerei, Rupferftecherkunft, Bilbhauerkunft, Steinschneibekunft und Tangkunft. El. 8. Munfter 1777. - No. 17. u. 18 find ein nachgeschriebenes Rollegium, bas Schubart bei fei= nem Aufenthalte in Augsburg jungen Leuten las. Der im Jahr 1821. geftorbene Chriftian Gott= lob Chner, Buchbandler in Ulm, aus Stuttgarb geburtig, ber bamals bei Stage in Augsburg conbitionirte und ein Buhorer mar, gab biefe grei Schriften, ohne Schubarts Wiffen, heraus. - 3ch hielt es, fagte Schubart über biefe Schriften, fur eine mahre Kreuzigung meines Fleisches, als ich Dieg Todtengeripre in meinem Rerter ju Gefichte bekam. Bergt. Schubarts teutsche Chronik 1777. No. 85. S. 679. Bibliothek ber ichonen Wiffen= Schaften. II. B. 1. Ct.

19. Driginatien. Von Magister Christian Friedrich Daniet Schubart. 8. Augst. 1780. Mit Schubarts Bitdniß en vignette und einem Titelkupfer. — Diese Schrift veranstaltete Jakob Joseph Meergraf ohne Schubarts Wissen. — Aufgefangene Redonsarten, Auszüge aus seinen Schriften, vorzüglich der deutschen Chronik u. dergl. machen ihren Inshalt aus; am Schlusse folgen noch einige Gedichte von Schubart.

20. Klaggefang an mein Clavier auf die Nachricht von Minettens Tode, in Musik geset von C. K. W.

Nopitsch. Fol. Augsb. 1783.

21. Etwas fürs Clavier u. Gefang. Winterth. 1783.

22. Christian Friedrich Daniel Schubarts Gedichte aus dem Kerker. Herausgegeben mit einer Vorrede von Christian Kauster, Herzogl. Würtemb. Hofgerichts-Ubvokaten. 8. Zürich 1785. — Nachgebruckt in Wien 1785.

druckt in Wien 1785.

23. Die Gruft der Fürsten. 8. Berl. 1786. — Lateinisch im Metrum des Originals übersett von Pfarrer Niethammer in Oppenweiter im Würtemb. Jum Singen beim Clavier durchaus in Musik gesett von Johann Brandt, Musikdirector in

Bruchfal. Querfol. Mannheim 1793.

24. Friedrich der Einzige, ein Obelisk, gedruckt zu Stuttgard im October 1786. gr. 8. — Der Buchhändler himburg in Berlin ließ auch 10,000. Eremplare abdrucken, und theilte sie unentgeltlich auß; er mußte damals Wache gebrauchen, um das Bolk von einem Sturme seines hauses abzuhalten. — Nach dem Nathe eines Freundes sandte Schubart Eremplare davon an den König von Preußen, den Prinzen heinrich, an die Prinzessin Friederike und an den Grafen von herze

berg, die er sammtlich mit Briefen begleitete. worin er burch bie ruhrenbsten Buge auf bie Berwendung bes Konigs für feine Freiheit antrug. -Das Gedicht wurde allgemein mit Bewunderung und Liebe fur ben Dichter aufgenommen. - Graf Berghera antwortete auf die verbindlichste Urt, versprach alles fur seine Freiheit zu thun, und ließ bemerken, baß er ibm fonft in feinem Wirkungs= freis einen Dienst zu erzeigen bereit stehe. - Dieß lettere benutte Schubart, und empfahl bem Grafen feinen Gohn, ber fogleich antwortete: » Er habe ben Herzog (Karl) von Würtemberg bereits burch den Preußischen Gefandten von Ma= beweiß zu Stuttgard nachbrucklich und im Ramen bes Ronigs um feine Befreiung angeben laffen und versehe sich bes gunftigsten Erfolas. Die Drin= Beffin Friederife habe in eben biefer Ungele= genheit bringend an bie Bergogin gefchrieben und bingugefest: Ihr Bater miffe um biefen Brief. Es fen baber nur noch um eine furze Beit zu thun, fo werde er den Freiheitspaan an= fimmen konnen. - Was bie Berforgung feines Sohns betreffe, so wolle er ihn, wenn er Luft habe, bei ber Gefandtschaft zu Stockholm als königl. Legationsfecretar mit hundert Louisd'or anftellen. « Das Gebicht in frangösischer Sprache steht im Esprit des Journ. VIII. 1787.

25. Christian Friedrich Daniel Schubarts Gedichte. 2 Bände. 8. Stuttgard 1786. Mit 1 Rupfer und dem Portrait des Verfassers. — Neue Ausgabe von seinem Sohn Ludwig Albrecht Schubart besorgt. 8. Franks. a. M. 1802. Mit dem Portrait des Verfassers. — In: Etuibibliothek der deutz schen Classiter. 8. Jena 1816. enthält das 30. Bandden Schubarts Gebichte, mit dem Bildenig bes Dichters.

26. Musikalische Rhapsodien. III. Befte. 4. Stuttgard

1786.

27. Vaterländische Chronif. 8. Stuttgard 1787. — Ueber diese Chronif erschien: Sendschreiben au Herrn Schubart, Herzoglich Würtemsbergischen Theaters Director und Hofsbichter in Stuttgard, seine Vaterlands Chronif betreffend. Eine nöthige Beislage zu dieser Chronif. 8. Um 1789. (Von Buchhändler Köhler in Um besorgt.)

28. Danubius und Nekrinos, ein Bardenhymenaeus.

Gesungen am 6. Jan. 1788. 4.

29. Franz von der Trenk, Panduren Dbrift, dars gestellt von einem Unpartheilschen. (M. Hübner.) 3 Bande. 8. Stuttgard 1788. — Die Vorrede und beigefügte Familiengeschichte der von Trenk ist von Schubart.

30. Die Stunde der Geburt, eine Poesie auf Herzog Rarl von Bürtemberg Geburtstag. 1788.

Mit Musit von Bumfteeg.

31. Ueber die Vereinigung der christlichen Religions-Partheien, von einem altdriftlichen Wahrheitsforscher, mit einem Vorberichte. 8. Christiania. (Stuttgard) 1788.

32. Die glücklichen Reisenden. Gine Operette aus bem

Stalienischen. Stuttgard 1789.

33. Der schöne Berbst- Tag; auf bas Namensfeit der Berzogin Franzista von Würtemberg. Eine Poesse. 1789. Mit Musik von Dieter

34. Oper an dem großen National = Fest der Krönung Raiser Leopold II. in drei Gesangen. Frankfurt

1790.

35. Die gute Mutter, auf bas Geburtsfest ber Ber=

zogin Franziska von Würtemberg. 1790. Mit Musik von Eibenbenz.

36. Wetteifer ber Liebe, Freundschaft und Sochachtung. Um Lage Franziska's. Gine Cantate. 4. Stuttaarb 1791.

37. Nefrine. Ein Prolog auf bas Namensfest ber Herzogin Franziska von Würtemberg.

4. Stuttgard 1791.

38. Leben und Gesinnungen, von ihm selbst im Kerker aufgeseht. I. Theil mit Schubarts Bildniß und 2 Kupfern. 8. Stuttgard 1791. — Schon im Jahr 1776. hatte Schubart das Vorhaben, die Gesschichte seines Lebens zu schreiben, allein da er Hand ans Werk legen wollte, ward er gefangen. — Den II. Theil gab sein Sohn 1792. und im I. 1708. Schubarts Character heraus.

39. Schubarts Abschied an seine Gattin in einer Krankheit auf ber Beste Hohenasperg, zum Singen beim Glavier, burchaus in Musik geseht. Querfol. 1800.

40. Ibeen zu einer Aesthetik ber Lonkunst, mit einer kurzen Geschichte der Musik und Beschreibung aller musikalischen Instrumente, herausgegeben von Lud= wig Schubart. Mit 1 Kupser. 8. Leipzig 1806. Wien bei I. U. Degen 1806. Wien bei Mörschner

u. Jaffer 1822.

41. Christian Friedrich Daniel Schubarts Schriften. Herausgegeben von Ludwig Schubart. 8. Zürich 1812. I. II. Band. — Diese zween Bände enthalsten: 1. Eine Auswahl der Zaubereien. 2. Ueber Klopstock. 3. Musikalische Rhapsodien. 4. Ueber Religion. 5. Erzählungen. 6. Kritische Skale der vorzüglichsten deutschen Dichter. 7. Ueber die deutsche Fabel. 8. Auszüge und Stellen aus der Baterlands = Chronik von 1774—1776. 9. Ikadts

Leben. 10. Ueber Ganganelli's Leben u. Character. 11. Aestwetische Borlesungen. 12. Auszüge u. Stelelen aus der Baterlands-Chronik von 1777. bis 1791. 13. Ungedruckte Briefe u. Gedichte.

## In Journalen und periodischen Schriften:

1. Auffäge und Gebichte im Ulmischen Intelli=

gengblatt. Jahr 1775. 1776.

2. Briefe aus bem Gefängnisse an den Buchhändler himburg in Berlin; in: Archenholz neuer Literatur u. Bölkerkunde. I. Jahrgang. 9. Stud 1787.

3. Kritische Scale ber vorzüglichsten beutschen Dichter; in: Posselts Archiv für altere, vorzüglich beutsche Geschichte. II. Bändchen. 1792.

4. Huffage im beutschen: Museum.

5. Untheil an den literärischen Fragmenten

feines Cohns. 1790.

6. Untheil an: Musikalisches Potpourri ber Berzogl. Würtemb. Hofmusiker Abeille, Eibenbenz, Schwepler u. Zumfteeg. 1790.

7. Gebichte und Lieber in: Teutsche Epra, ein Taschenbuch für geselliges Bergnügen. 1822. Epz.

## Vorreden zu:

1. Der wahre Priester. Mit einer Vorrebe von Schubart und einem Anhang von Lavafer. S. Ulm 1776. — Der Verfasser soll senn: Ummermüller, nach andern: Gottl. Dav. Hartmann, Prof. in Mietau.

2. Lufas Bochs Abhandlung vom Straßenbau. 8.

Mugsb. 1776.

3. Sahns Aufruhr zu Pifa, ein Trauerspiel in 5 Aufzügen. 8. Mm 1776.

4. Schlotterhecks Fabeln und Erzählungen nach Phädrus. I. Bändchen. 8. Stuttg. 1791.
Endlich noch:

1. Sehr viele Gelegenheitsgedichte in Augeburg, ulm,

Stuttgard u. a. D.

2. Biele Spiloge u. bergl. als Hof = u. Theaterbichter in Stuttgarb.

3. 3wei Lieder für bas nach bem Kap bestimmte von Hugeliche Regiment. Nebst Musik. 8. Stuttg. 1787.

4. Neujahrs-Schilde, ausgehängt 1775. Duodez. — Dergleichen verfertigte Schubart von nun an alle Jahr für mehrere Verleger.

## Verzeichniß aller in Rupferstich vorhandenen Bildnisse des Dichters Schubart.

1. En Medaillon, auf bem Titel ber Schrift: Driginalien, Octav, Augsburg. 1780. (von Jakob Joseph Meergraf herausgegeben) ohne Angabe der Künstler.

2. Klein Folio, gem. von J. F. von Goz, gestoch.

von Haid. 1783. Schwarzkunft.

3. Großoctav, geftochen von Schlotterbeck, 1785.

4. Groboctav, in punctirter Manier, gezeichnet von Lohbauer 1788., gestochen von Anton Karcher in Mannheim.

5. Octav, gem. von Rleemann in ulm, gestoch. von

Söckler in Augsburg, excud. Stage.

6. Duodez, vor dem IV. Stud ber Dla Potriba.

7. Rlein Octav, gezeichnet von Lohbauer 1791., gestoch.

von Anton Karcher. Vor bem 1. Theil f. Lebens. 1791.

8 Octav, ohne Angabe der Künftler und des Jahrs.

9. Octav, von Peter Gleich gestoch., in Commission bei Merz und Bullmann in Augsburg.

10. Von Hoffupferstecher Moraco in Stuttgard, nach einem Gemalbe von Olenheing'; die Höhe ift 1. Fuß 31/2 3011, die Breite 93/4 3011. 1792.

11. Quart en Silhouette, von Ebner in Stuttgard.

12. Octav, von Sait in Augsburg.

13. Octav, vor dem 1. Theil ber neuern Gedichte. 1802, von Olenheinz gem., und gestoch. von d'Urgent.

14. Als Titelkupfer bei: Etuibibliothek der deutschen

Claffifer. 30. Bandden. 1816. Jena.

15. Ein schön radirtes Blatt von geschmackvoller und bezeichnender Unlage: Schubart wird als Urrestant in einer ovalen Einfassung vorgestellt, welche auf einem mit Moos bewachsenen — aber auch mit Blumen belegten Quadersteine ruht, der Stein hat die Inschrift: Schubart in Fessell frei. Oben über der Einfassung hängen einer Seits eine Kette, mit Epheu umwunden, dis auf den zerbrochenen Stein herunter, anderer Seits aber eine Blumenguirlande von Rosen und Vergismeinnicht. Der Freund oder Künstler, welcher dies Bildniß versertiget hat, scheint Unfangs seinen Namen vorgeset, in der Folge aber wieder ausgelöscht zu haben. Das Iahr der Versertigung ist unbekannt. — Endlich

16. In Spps von Jo. Mart. Buckle in Karlsruhe, und baffelbe nachgemacht von Ernst Matthäus Baffer=

mann in Ulm.



## Date Due

|      |             |                                                  | Ť            |
|------|-------------|--------------------------------------------------|--------------|
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      | -           |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             | 1                                                |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      | 1           | 1                                                | t .          |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  | 1            |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      | 1           |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             | 1                                                | 1            |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  | 9.6          |
|      |             | <del>                                     </del> |              |
|      | 1           | 1                                                |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             | 1                                                | 1            |
|      | 1           | l                                                |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             | <b>!</b>                                         |              |
|      | i           | 1                                                |              |
|      | 1           |                                                  | 1            |
|      |             |                                                  |              |
|      |             | I .                                              |              |
|      | <del></del> |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
|      |             |                                                  |              |
| (bdf | CAT. NO. 23 | 233 PRINT                                        | ED IN U.S.A. |

PT2510 .35A17 Bd.3 Schubart, Christian Friedrich Daniel. Sämmtliche Gedichte.

ISSUED TO

DATE

50521



